

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

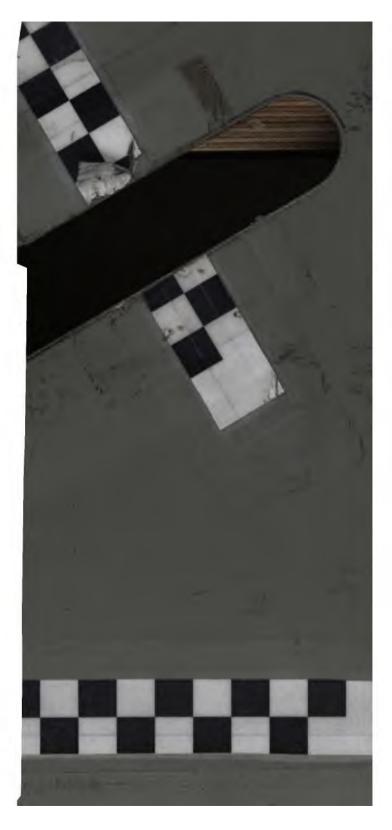





EDUCATION BOOK PURCHASE FUND

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

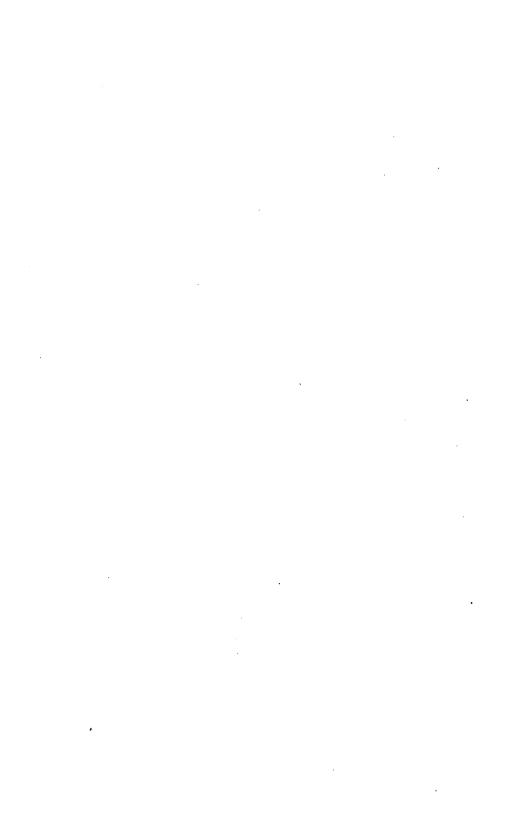



# Rabanus Maurus,

ber

# praeceptor Germaniae.

Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik des Mittelalters

non

Dr. Dietrich Türnan.



München.

3. Lindauersche Buchhandlung (Schöpping).

1900. H

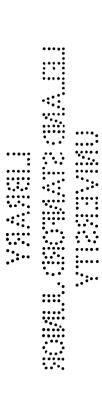

..

•

# Dem verdienten Pädagogen

Berrn Professor Dr. Adolf Roemer

in dankbarer Shrerbietung gewidmet.



# Rabans Entwicklungsgang.

Um ein annähernd richtiges Bild von ber Bedeutung Rabans als praeceptor Germaniae zu zeichnen, wird es in erfter Linie not= wendig fein, feine Berfonlichfeit aus ihrem geiftigen Berben zu be= greifen. Das, mas er ift, wird flarer und in icharferen Umriffen por unfer Auge treten, wenn wir zuvor zugeseben haben, wie er es geworben ift.

Wir möchten barum mehr geben als einen lediglich bem Aweck ber Orientierung bienenben Lebensabrig, wenn wir gunachft bie Musgangspunkte ber Lebensentwicklung Rabans und die Hauptmomente feines geiftigen Werbeprozesses in ben Rabmen unserer Darftellung gieben.

Rabanus Maurus 1) ift ein Deutscher, ein Franke 2) aus por= nehmen Geschlecht,3) geboren in Maing 1) um bas Sahr 784.5) Sicherlich waren es fromme Eltern, die ihn nicht für die Melt, sondern für ben Dienft Gottes bestimmten und ihn beshalb im garten Rnabenalter, wahrscheinlich als puer oblatus, dem Kloster Kulda weihten; 6) vielleicht waren fie in ihrer vornehmen Lebensftellung fich auch beffen bewußt, daß die Rirche ebensowohl Lebensmacht und Lebenselement wie auch die beite und alleinige Schule ber bamaligen Zeit war. Waluram und

<sup>1)</sup> In Betreff bes Namens vgl. Dummler, Grabanftubien. Sigungs= bericht der Atadem. d. Wiffenich. zu Berlin. 1898. III, 27 f.

<sup>2) &</sup>quot;Ipse quidem Francus genere est." Interc. Alb. Mon. Germ. poet. lat. II, 160.

<sup>3)</sup> Epitaphium Tutini. Mon. Germ. poet. lat. II, 243.
4) "Urbe quidem hac genitus sum" (gemeint ift Mainz, ber Ort feiner Grabftätte).

Epitaphium Hrab, archiep. Mon. Germ. poet. lat. II, 244. Epitapnium Hrab. archiep. Mon. Germ. poet. lat. 11, 244.

5) Kachdem Trithemius willfürlich 788 als Geburtsjahr hingestellt hatte, legte Mabill. Act. SS. ord. S. Bened. IV. 2, 22 in Rücksicht auf das Diakonat Rabans (801) das Jahr 776 sest, welches Jahr ihm seitdem kritiklos nachgeschrieben ist. Eine falsche Boraussesung führte auf 780 (Dahl, Rabanus Maurus in Schneiders Buchonia III, 115), während Fabricius, Biblioth. lat. med. et ink. aet. ed. Mansi VI, 25 das Jahr 785 anschenend instinstmäßig gewählt hat. Dümmler, der bekannte Rabansforscher, weist neuerdings mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 784. Ral. Dümmler, drahamen Siehungsber der Med. der Wilfankt 784. Bgl. Dummler, Grabanftudien. Sigungsber der Afad. ber Wiffenfch. ju Berlin 1898. III, 26 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Et a puero in Fulda monachus, Mabillon Acta SS, ord. S. Bened. IV. 2, 36. cf. Mon. Germ. poet. lat. II, 244 v. 2.

Baltrat, fo melbet eine Rulbaer Urfunde. 1) brachten mit ihrem Sohn Rabanus zugleich ihre in Mainz gelegenen Guter im Sabre 788 bem Rlofter bar. Sier haben wir, wie icon Edart behauptete,2) und neuerbings Dummler für wahricheinlich balt,3) unfern jungen Raban mit feinen Eltern por uns. Bohlgegrundete Rachrichten über bie erfte Jugenbentwicklung Rabans fehlen uns leiber. 4) Jebenfalls ift es pon bober Bebeutung, baf er in die Gemeinschaft eintrat, Die auf Germaniens raubem Boben aller Bilbung überhaupt erft Babn brach: er empfing in Kulba bas Rleid bes beiligen Benedift. 5) Damit mar er Glied bes Ordens geworben, ber von fich fagen fonnte und wollte "): "ex scholis omnis nostra salus, omnis felicitas divitiae omnes ac ordinis splendor constansque stabilitas". Hier erhielt er bie erfte Erziehung und ben erften Unterricht. 7) Sier konnten fich auch am beften bie verborgen ichlummernben Gabiafeiten bes Rnaben ent= falten, ber als Mann bem Bilbungeftreben feiner und einer fpateren Beit bie Babn ichaffen und ben Inhalt weisen follte. Schon unter bem eriten Abte Sturmi batte bier eine Schule bestanden, benn ber fpatere Abt Eigil murbe zu biefer Zeit "causa litterarum" in bas Fulbaer Rlofter geschickt, "ubi lex divina jugi exercitatione discitur et docetur cum summa industria" 8) vom Jahre 779-802 befleibete Baugulf, Sturmi's Nachfolger, bie Abtowurbe. 9) In ihm werben wir ben erften Lehrer bes jungen Raban zu erbliden haben. Er war nicht nur ein eifriger Beschützer ber Runft, 10) unter ihm begann auch eigent= lich erft bas miffenichaftliche Leben in Julbas Rloftermauern fich gu entwickeln. 11) Er felbst fchrieb noch als Abt die Bucolica Birgils ab. 12) Unter feiner Oberleitung empfing Raban bann auch ben Unterricht bes

1) Dronfe, Cod. diplom. Fuldensis p. 55.

") Grabanftudien. Sigungsber. ber Afad. ber Biffenich. gu Berlin

III. 28.

<sup>5</sup>) "Quo monachus factus seniorum iussa sequebar. Norma mihi vitae regula sancta fuit."

Mon. Germ. poet. lat. II, 244 v. 5.

Biegelbauer, Hist. ord. S. Bened. I, 652.

Mon. Germ. poet. lat. II, 244 v. 2.

\*) Candidi vit. Eig. Mon. Germ. SS. XV, 1, 223.
\*) Catal, abbat. Fuld. Mon. Germ. SS. XIII, 272.

19) Dohme, Geschichte ber beutschen Baufunft. S. 12.

19) Runftmann, Hrab. Magn. Maurus 1841, S. 35.

<sup>2) &</sup>quot;Hinc vero sole meridiano clarius est eum patrem habuisse Walramnum, matrem Waldradam Moguntiae cives, sed genere claro ortos." Comment de reb. Franc. I, 730.

<sup>4)</sup> Bu bem angiehenden Bilbe, bas Willems, Scholae Benedictinae in den Studien und Mitteil. aus bem Benediftiner= und Ciftergienferorden 1897, II, 259 ff. von der Jugendzeit des Naban malt, leiht auch ihm der unzuverlässige Trithemius die "vivi colores".

<sup>11)</sup> Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 6. Aufl. 1893. I, 231.

Monches Baturich, 1) eines Bayern, 2) als beffen "Zögling" er fich felbit bezeichnet. 3) Mus bem lebendigen Intereffe, mit bem ber fpatere Bijchof von Regensburg (817-848) jegliche literarische Thätigkeit in seiner Diogefe forberte.4) kann man einigermaßen ichließen, wie anregend und fördernd er auf feinen lerneifrigen und miffensburftigen Schuler ein= gemirkt haben wird. Die geistige Entwicklung Rabans ichritt somit aut pormarts. Mit besonderem Gifer gab fich unfer junger Rlofter= ichuler ber Beschäftigung mit ber beil. Schrift bin. 5) Freilich wird er jest faum icon in die Racher bes Triviums und Quadriviums, Die bas bobere allgemeine Wiffen ber bamaligen Zeit umfaften, ein= geführt worden fein: dies ift in der bedeutenderen Schule zu Tours geschehen. Aber bag er bier eine einseitig elementar-flerifale Ausbildung empfangen babe, ift gleichfalls zu bezweifeln nach bem bamals erfolgten Erlaß Rarls b. Gr. an ben Abt Baugulf, in bem ber Raifer mabnt, "das Studium ber Brofanwiffenschaften eifrig zu pflegen", freilich mit ber Abawectung, "ut rectius et facilius divinarum scripturarum mysteria valeatis penetrare.6) Baugulf, ber mit icharfem Blide icon Ginhards miffenschaftliche Begabung erkannt und ihn beshalb von Kulba an Rarls Sof gefandt hatte,") icheint balb bemerkt zu haben, bag auch für bie großen Unlagen bes jungen Raban und feinem auf= ftrebenden Beift Fuldas Schule mit ber Zeit zu enge murbe. Er schickte beshalb ben ihm anvertrauten Knaben ("hunc puerum") um bas Jahr 7968) zu Alcuin nach Tours.

"Abbas namque suus Fuldensis rector ovilis Illum huc direxit ad tua teeta pater." <sup>9</sup>)

Gin berartiger Wechsel ber Schule, um fich in den Disziplinen bes Triviums und Quadriviums weiter auszubilben, war ja nichts

B) "Accipe, sancte pater, labiis quod praestat alumnus Offert suppliciter quod tibi mente manu."

Ad Baturic. episc. Mon. Germ. poet. lat. II, 173. Die Angabe, daß Baturich Rabans Schüler gewesen sei (Specht, Gesch. des Unterrichtsw. 1885. S. 379. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen 6 Aust. 1893. I, 289 u. a.) ift also irrig. 4) Braunmüller, Namhafte Bayern im Kleide des heil. Beneditt, Programm. Metten 1881, S. 30.

5) "Erat enim in Scripturis a pueritia valde studiosus." Rudolfi mirac. Sanct. Fuld. Migne, patrol. lat. CVII, 65. 6) Karoli encyclica de litteris colendis. Mon. Germ. hist. leges I, 52.

7) Ebert, Geschichte der Literatur des Mittelalters 1880. II, 92. 8) Ein icherzhaftes Gebicht Theodulfs von Orleans aus bem Jahre 796 ist an Raban ("coryulus") in Tours gerichtet. Bgl. Ebert, Berichte ber t. sächs. Gesellsch. ber Wissensch. phil.=hift. Klasse. 1878. II, 98 ff. Dümmler im Reuen Archiv der Gesellsch. für alt. deutsche Geschichtskunde. 1893. XVIII, 66 ff.

9) Mon. Germ. poet. lat. II, 160 v. 9. Auch Dummler bentt bier an Abt Baugulf. Sigungsber. d. Afad. d. Wiffenich, zu Berlin 1898. III, 28.

<sup>1)</sup> Epistolae Fuldenses, hrgb. von Dummler. Forschungen gur deutsch. Geschichte, V, 375.
2) Janner, Geschichte ber Bischöfe von Regensburg. 1883. I, 162.

ungewöhnliches.1) Sier ichloft Raban einen Freundschaftsbund mit feinem Mitichuler Samuel 2) - "a puero ibidem educatus" 3) -, bem fpateren Bijchof von Borme (841), ein Bund, ber vor allem gegrundet erscheint auf die innige Berehrung, mit ber beibe gu bem ehrwurdigen Mitmeifter ber bamaligen Biffenichaft emporblicen. Er ruft ibm ipater qu:

> "Quod quondam docuit Albinus rite magister, Hoc pectus teneat, hoc opus omne probet."4)

Und in ber That verbankt Raban bas, mas er geworben ift, vor allem feinem Aufenthalte in ber Academia Turonensis. Gein großer Lehrer zeigte fich balb als fein geiftiger Bater. Gein Berg bing an bem fittenreinen Schüler — "sancte puer Benedicti" rebet er ihn einmal an 5) — mit inniger Liebe. 6) Ganz in seiner Art fand er einen finnigen Ausbrud fur biefe Zuneigung, indem er feinem Lieblings= iduller ben Ramen Maurus beilegte,7) ben auch ber Lieblingsichuler bes

beil. Beneditt geführt batte.8)

Ueber bie Studien, benen ber junge Franke aus ber Buchonia in ber bamaligen Sochichule und Mufteranftalt bes Reiches obgelegen bat, tonnen wir uns burch Aleuin felbit Aufflarung geben laffen. Diefer schreibt in einem Briefe an Karl ben Großen: "ego vero Flaccus vester secundum exhortationem et bonam voluntatem vestram aliis per tecta S. Martini sanctarum mella scripturarum ministrare satago; alios vetere antiquarum disciplinarum mero inaebriare studeo; alios grammaticae subtilitatis enutrire pomis incipiam, quosdam stellarum ordine (ceu pictor cuilibet magnificare domus culmina) inluminare gestio, plurima plurimis factus") . . . Auf Raban birett bindeutend beißt es ferner in ber intercessio Albini:

> Hunc puerum docui divini famine verbi Ethicae monitis et sophiae studiis." 10)

<sup>5</sup>) Monum. Alguiniana, hrgb. von Wattenbach und Dümmler. 1873. Jaffé, Bibl. rer. Germ. VI, 801.

6) Monum. Aleuiniana, hrgb. von Wattenbach und Dümmler. L. c. schreibt er turg por seinem Tode an Raban "Dilige diligentemte."

<sup>1)</sup> Vit. S. Abbonis c. 3. Mab. Acta SS. VI. 1, 35.
2) Ad Samuel. Mon. Germ. poet. lat. II, 190 v. 13.
3) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquessen. 6. Aust. 1893. I, 235.
4) Ad Samuel. Mon. Germ. poet. lat. II, 190 v. 19 sq.

<sup>7)</sup> M. litteram Mauri nomen exprimentem, quod magister meus beatae memoriae Albinus mihi indidit." Migne patrol. lat. CIX, 9 cf. Alcuini carm. LI, 2. Mon. Germ. poet. lat. I, 264.

8) Greg. Dialog. II. c. 3.
9) Monument. Alcuiniana, firgb. von Battenbad und Dümmler 1873.

Jaffé, Bibl. rer. Germ. VI, 345 sq.

10) Mon. Germ. poet. lat. II, 160 v. 5 sqq.

Unter "Ethica" begreift Acuin die vier Haupttugenden der prudentia, iustitia, fortitudo, temperantia.

In biefer Abficht bat ber Abt Baugulf ben Gulbaer Rlofterichuler nach Tours geichickt.

> Scripturam et sacram rite pararet ovans." 1)

Raban ift bemnach bier in die Bilbungsftoffe bes Triviums, die bier in ber Beise bes zeitlichen Rebeneinander ("quotidie") im Unter= richte behandelt murben, eingeführt worden. Gie follten ihn hinführen au bem Endziel und Endzweck alles bamaligen Studiums, ju ber beil. Schrift: benn bie artes liberales find für Alcuin die notwendigen Borftufen und Grundlagen, um die beil. Schrift verfleben gu fonnen.2) Sie find, um im Bilbe gu reben, ber Borhof gum Beiligtum. In Diefem Sinne icarft Alcuin feinen Rloftericulern ein "per has, filii carissimi, semitas vestra quotidie currat adolescentia, donec perfectior aetas et animus sensu robustior ad culmina sanctarum scripturarum perveniat." 3) Dabei scheint es einer ausdrücklichen Hervorhebung wert zu fein, baf Aleuin auch in feiner Bertichätzung ber antiken Rlaffigität nicht ohne Ginfluß auf ben em= pfänglichen Raban gewejen fein tann. Raban nahm jebenfalls von Tours das Bewußtjein mit, daß die klaffische und die firchliche Trabition nicht von einander gu trennen feien, daß vielmehr bie Rirche erft bann ihre Aufgabe als Tragerin ber Rultur lofen konne, wenn fie nicht nur die lettere unter ihren Schut nimmt. 4) Das ift wichtig für feine fpatere Stellung zur antifen Literatur. Es ift überhaupt ohne weiteres bem beiguftimmen, baf biefer mehriabrige Aufenthalt Rabans in Tours für fein ganges Leben und fpateres Wirken von allergrößter Bichtigkeit gewesen ift. 5) Sier icheint er zu feiner gang erstaunlichen Bibeltenntnis ben Grund gelegt ju haben, 6) und ebenjo ift feine Be= wandtheit in der lateinischen Berstunft, die kompilatorische Art seiner eregetischen Thatigkeit, seine Reigung zu etymologischer Deutung und Bahlensymbolif, wie besonders feine in die Individualität des Schulers fich verienkende Lehrweise?) speziell bem Ginflug Alcuins zuzuschreiben.

Wann Raban bie Schule bes bl. Martin verlaffen bat, ift nicht ganz genau zu bestimmen. Im Jahre 801 finden wir ihn jedenfalls in Fulda wieber. In biesem Jahre empfängt er hier unter Baugulf die

<sup>1)</sup> Interc. Alb. Mon. Germ. poet. lat. II, 160 v. 10 sqq.

<sup>2)</sup> K. Werner, Alcuin. Weger und Welte, Kirchenlegikon ober Ency-klopädie der kathol. Theologie. 2. Aufl. I, 465.

<sup>3)</sup> Alc. grammatica opp. ed. Frobenius II. 1, 268. 4) Wöller-Hahn, Alcuin. Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche. 3. Aust. 1896. 1, 368. 5) Kappes, Geschichte der Pädagogik. 1898. I, 350.

<sup>6)</sup> Kalmer, Hrab. Maurus in Schmids Encyklopädie des gef. Erziehungs- und Unterrichtsw. 2. Aufl. 1880. III, 612.
7) Masius, Die Erziehung im Mittelalter in K. A. Schmid, Gesch.

der Erziehung. 1892. II. 1, 200.

Beibe als Diaton. 1) Doch fein Aufenthalt in Rulba mahrte nicht lange. Er fehnte fich binweg aus bem beimatlichen Rlofter, fein Berg war mit taufend Kaben an Tours gefnüpft. Ratgar, ber 802 Baugulfs Nachfolger geworben mar,2) fandte ibn auf feine Bitten mit bem Monche Satto wieber nach ber Schule Alcuing. 3) Er that bies freilich faum aus besonderem Intereffe fur die Rulbaer Rlofterichule, noch weil er wissenschaftlichem Streben besonders hold gewesen ware: die Thatsache, bag Karl b. Gr. in den Schlufmorten bes oben ermähnten Defretes beffen Durchführung verlangte, und bag ber vielvermögenbe Alcuin Rabans Gonner mar, erffart feine Rachgiebigfeit gur Genuge. -Bahrend biefes zweiten Aufenthaltes in Tours, ber allerdings nicht einmal ein ganges Jahr gedauert haben fann,4) konnte Raban feine Ausbildung jum Lebrer und Reorganisator ber Fuldaer Rloftericule vollenden. In biefer Zeit empfing er von feinem Lehrmeifter bie Un= regung zu feinem berühmten Gebicht de laudibus s. crucis. 5) welches er erft langere Beit nach Alcuins Tobe in einem Alter von breikig Jahren vollendete. 6) Am wichtigsten aber erscheint, daß ihm das Bild Alcuins fortan als Ibealbild eines Lehrers — "magister beatae memoriae" nennt er ibn 7) - vor ber Geele ichwebte, bag er unter ibm wie fein anberer zu feiner Zeit ben gelehrten Weg bes Triviums und Quadriviums felbit burchwandert und fich fo die Gefamtheit bes bamaligen Wiffens angeeignet hatte. Jett war er im ftanbe, basfelbe, fei es in ftarteren ober ichmacheren Farben, feinerfeits wieber auf meitere Kreise zu übertragen. Die Borbebingungen zu bem, mas einen tüchtigen praecoptor ausmacht, waren somit gegeben. Raban konnte nunmehr an ber Klofterichule zu Julba feine Lehrthätigkeit beginnen, die fpater pon to nachhaltigen Birkungen begleitet fein follte, benn niemals wird bie Glanggeit Julbas von bem Ramen Rabanus Maurus zu trennen

<sup>1)</sup> Annal, Lauriss, min. Mon. Germ. SS. I, 120. Sollte für das Diafonat ein Alter von 25 Jahren vorgeschrieben gewesen sein, (Act. SS. ord. S. Bened. IV. 2, 22), so ist darum unsere Angabe des Geburtsjahres noch nicht hinsfällig; es könnte sogar ausalkende erscheinen, wenn dei einem Jünglinge wie Naban, der die geistige Reise und Begabung eines 25 jährigen längst besaß, nicht der Termin abgekürzt wäre. Bgl. Dümmler, Orabanstudien. Situngsber. der Ak. der Wissenschaft, zu Berlin. 1898. III, 27.

2) Catal. abdat. Fuld. Mon. Germ. SS. XIII, 340.

a) "Eo quoque tempore Hrabanum et Hatton Turonis direxit ad Albinum magistrum liberales discendi gratia artes." Mon. Germ. SS. XIII, 272.

<sup>4)</sup> Alcuin starb schon am 19. Mai 804. Mon. Germ. SS. III, 123. IV, 6. 5) "Libellum, quem me rogante scribi promisisti, rogo, ut tua fiat promissio firma et mea impleatur laetitia." Mon. Alcuiniana firgb. von Battenbach und Dümmler 1873. Jaffé, Bibl. rer. Germ. VI, 801.

8) "Ast ubi sex lustra implevit iam scriberetemptans Ad Christi

laudem edidit arte librum." Mon. Germ. poet. lat. II, 160.

<sup>7)</sup> Rab. praefat. in libr. IV reg. Migne, patrol. lat. CIX, 9.

fein. Gine unbefangene Beurteilung wird freilich ebenfo unumpunden anerkennen muffen, daß der Aufschwung Rulbas in feinen letten Urfachen an das einflukreiche Wirken Alcuins in Tours anknüpft. 1)

#### II.

Die Lehrthätigkeit Rabans in Fulda in ihrer Bedeutung tür das Aufblühen der dortigen Klofferschule zur erften Bildungsftätte Deutschlands.

Mis Raban um bas Jahr 803 nach Fulba zurückgekehrt mar, trat er hier soaleich in die Thatigkeit eines Lehrers an der Rlofterschule. Durch die Trennung von Tours wurde bas innige Berbaltnis amischen ibm und dem greisen Alcuin nicht gelockert. Gin reger Briefwechsel verband beibe.1) Mit Ausbruden herzlicher Liebe und schönen Worten ernster Mahnung schreibt Alcuin an ben jungen Fulbaer Magifter: "tu vero, fili carissimi, in caritate te ipsum exerce.... quaere Christum in litteris prophetarum praedictum et in evangelica ostensum auctoritate. Et dum invenias eum non amittas eum, sed introduc eum in domum cordis tui et habeto eum rectorem vitae tuae. Et quidquid accepisti a magistro vel spiritu inspirante sancto intellegas, trade diligentissime et doce . . . . . ammoneasque adulescentulos, qui tecum sunt de castitate corporis etc."2) Rury vor feinem Tobe municht Alcuin feinem Lieblings= ichüler noch in einem Briefe Glud zu feinem Lebramte: "feliciter vive cum pueris tuis!" 3)

Aleuin hatte feinem Schüler gleichsam ben Glauben an die Zufunft feiner Lehrmiffion ins Berg gefentt. Das mar nötig, benn die Gegenwart follte fich für Raban nur allzubald recht bufter geftalten.

<sup>1)</sup> Werner, Alcuin und fein Jahrhundert. 2. Aufl. Wien 1881. G. 101. Bon dem Nachwirfen der Lehrthätigfeit Alcuins bei Raban wird sehr ein-gehend gehandelt in: Alcuin und the Rise of the Christian Schools, by Andrew Fleming West, New-York 1892.

<sup>1) &</sup>quot;Literarum series tuarum laetificavit oculos meos." Alc. ep.

Mon. Ale., hrgb. von Wattenbach und Dümmler. Jaffé, Bibl. rer Germ. VI, 874.

2) Ale. epist. Mon. Ale. l. c. p. 875.

3) Ale. epist. Monum. Aleuiniana, hrgb. von Wattenbach und Dümmler. 1873. Jaffé, Bibl. rer. Germ. VI, 801.

Die erfte Beriode feiner Lehrthätigfeit, die wir vom Nahre 803-817 feten. 1) follte eine Reit bes ichwerften Druckes und ber Brufung für ibn werben. Unitatt bie Gulbaer Schule aufbluben gu feben, mußte er ben unehmenben Berfall berielben miterleben, ohne etwas bagegen thun zu können, baß fast alles wiffenschaftliche Leben im Rlofter erlosch - gewiß ein herber Schmerg fur ihn, ber begeifterten Bergens mit bem von Alcuin empfangenen Pfunde jest hatte wuchern mogen, ber am liebsten im Lebren und Lernen gang aufging. Meufere Urfachen und innere Bermurfniffe maren an biefem Stand ber Dinge ichulb. Gine im Jahre 807 hereinbrechenbe Beft verschonte auch Gulba nicht:2) bald ftand bie Schule verlaffen ba. Diejenigen Rnaben, Die ber Tob nicht hinweggerafft batte, entfloben den Kloftermauern, nachbem fie fich gegen ihren Auffeher emport und ibn arg mighanbelt hatten.3) Der ichlimmfte Reind, ber jebe geiftige Fortentwicklung auf lange Reit bemmte und ftorte, erftand bem Rlofter aber in feinem eigenen Abte Matgar. Er batte nur eine Leibenschaft als Abt, bas war feine un= gegugelte Bauluft, unter ber alle gu leiben hatten. 4) Bei ber Berftellung feiner Brachtbauten qualte er nicht nur außerhalb bes Rlofters bie Borigen, fonbern auch innerhalb besfelben die Brüber aufs aukerfte.5) Gein Charafter ericeint in ben bunkelften Farben, benn er wird als rudfichtslos,6) ftreitfuchtig,7) halsftarrig,8) thrannifch,9) rob und berglos felbft gegen altersichwache Greife 10) geschilbert. Er verwandte bie Monche und Kloftericuller als Baubandwerker, fo bag man von einem Schulbetrieb unter ibm faum wird reben fonnen. Bollige Totenftille in wiffenschaftlicher Sinficht mußte eintreten, als er ben Monchen, jebenfalls um fie fur feine Bauplane gefügiger zu machen, ibre famtlichen Bucher wegnahm. Much Raban traf bies barte Los und nichts fruchtete feine bemutsvolle Bitte um Rudgabe feiner "glosae par-

<sup>1) 3</sup>m 3ahre 817 wird Ratgar abgefest und an feiner Stelle wird Gigil Abt von Fulda. Annal. Fuldens. ad a. 817. Mon. Germ. SS. I, 123.
2) "Mortalitas maxima in monasterio S. Bonifatii." Annal. Lauriss. min ad a. 807. Mon. Germ. SS. I, 120.
3) "Aufugiunt pueri, puerorum et pessime custos consiliis pravis conviciis multis laceratur." Annal. Lauriss. min. Mon. Germ. SS. I, 120.
4) Runftmann, Hrab. Magn. Maurus 1841. ©. 44 ff.

b) "Immensa vero aedificia, pater et opera non necessaria quibus familiae foris et intus fratrum congregatio fatigatur. Candidi vit. Eig. c. 10. Mon. Germ. SS. XV, 228.

<sup>8) &</sup>quot;Dimittentes propter unius conservi obstinationem locum vestrum et legem?"

o) "Indiscreto regnante tyranno." Cand. vit. Aeigil. Mon. Germ. poet. lat. II, 106 v. 26.

10) Candidi vit. Eig. c. 5. Mon. Germ. SS. XI, 224.

vique libelli". 1) Der fortgesette Druck trieb bie Monche ichlieklich gu offener Emporung. Gegen bas willfürliche Regiment Ratgars richteten fie eine Beschwerbeschrift an ben Raifer. 2) Diefer suchte zu vermitteln, aber ohne Erfolg: ber größte Teil ber Monche verließ gulett bas Rlofter. 3) Obwohl Raban felbit bablieb, icheint er biefen Schritt seiner Brüder doch völlig zu begreifen. 4) Endlich trat mit bem Jahre 817 eine gunftige Wendung ber Dinge ein; die Fulbaer Unvalen melben von biesem Jahre: "Ratgarius, abbas Fuldensis coenobii, accusatus a fratribus et convictus, deponitur." 5)

Die Zeit geiftigen Dunkels, in ber Raban feufgen mußte, "me paupertas suffocat ingenii", 6) war vorbei. Raban batte unter "Geiftesarmut" leiben muffen, er bat biefe geiftige Debe bamals wie faum ein anderer verspürt, aber - und bas ift bas große - über= wältigt bat ibn ber Beiftes= und Korperbruck biefes Decenniums nicht. Gein Geift fonnte wohl leiben, aber nicht erlofden. Go vollendete er unter ber größten Ungunft ber Berhaltniffe nach langer, vielleicht fich burch gwölf Sahre hindurchziehender Arbeit fein bichterifches Runft= werk de laudibus sanct. crucis im Jahre 814.7) Am 23. Dezember besselben Jahres empfing er von Saiftolf, bem Mainger Erzbischof, bie Brieftermeihe. 8)

Der Same, ben Raban als Lehrer querft ausgeftreut hatte, war gar nicht zum Auffeimen gefommen, bann hatte bem jungen magister bas Aderfelb für feine Thatigfeit überhaupt gefehlt. Der tiefe Schmerz, mit bem er bies alles empfand, mußte ihm aber immer mehr Rlarbeit

1) "Ne quia quaecunque docuerunt ore magistri, Ne vaga mens perdat, cuneta dedi foliis.

Hine quoque nune constant glosae parvique libelli,

Quos precor indigno reddere praecipias.

Ad Ratg. abbat. Mon. Germ. poet. lat. II, 186 v. 7 sqq. <sup>2</sup>) Der supplex libellus bei Mabillon Act. SS. ord. S. Bened.

8) Bu ben faiferl. Bermittlungsverfuchen vgl. Annal. Lauriss. min. ad a. 809 et 812. Mon. Germ. SS. I, 120.

"Donec vi nimia pastum fontesque fluentes Dulcia namque loca et stabula alta coactus

Descrit (sc. grex), atque fuga regnis decessit avitis."
Cand. vit. Aeigil. Mon. Germ. poet. lat. II, 99.

4) Raban fagt in feinem auf diesen Borgang bedüglichen Metrum de transitu monachorum:

"Trux deturbat oves, caede cruentat, Nullius miseret, saevit in omnes. His commota malis turba relinquit Antiquum stabulum, fit peregrina.

Mon. Germ. poet. lat. II, 204 sq. <sup>5</sup>) Annal. Fuldens. ad a. 817. Mon. Germ. SS. I, 356.

6) Mon. Germ. poet. lat. II, 186 v. 6.

7) Dümmler, Srabanstudien. Sigungsber. der Afad. der Wissensch. 30.
8) Annal. Lauriss. min. Mon. Germ. SS. I, 120.

über fich felbst bringen. Und wenn biefe Zeit bes Dunkels je eine Zeit ber Selbstprufung fur ihn gewesen ift, so mußte ihm jest beutlich werben, auf welches Kelb bes Schaffens er burch feine gange geistige Entwicklung hingewiesen mar: er war zum Lehrerberuf bestimmt, er war nicht glücklich, wenn er nicht lehren konnte. Die schlimme Zeit unter Ratgar ift beshalb nicht nur unter neggtinen Gesichtsmunkten zu Wir finden überhaupt in Rabans Leben ein heilsames Rusammenwirken von Umftanben, welche mit bagu halfen, ibn zu ber Sobe au führen, auf ber wir ihn fpater als praecoptor Germaniae feben.

3m Jahre 818 wurde Eigil an Ratgars Stelle gesett. 1) Der neue Abt, ber seinen Sinn für gelehrte Thatigkeit schon vorher burch feine Vita Sturmi bekundet batte,2) übergab fofort bem Raban bie Oberleitung ber Schule. 3) Diefer mar - bas batte Gigil langft er= tannt - Die geeignete Berfonlichkeit, um Die Stubien zu neuem Leben zu wecken. Und in ber That entwickelte fich in ber kurzeften Beit in Rulba icht eine folde Gemeinschaft bes Lehrens und Lernens, wie fie Deutschland noch nicht gesehen hatte. Freilich wollen wir hier auch nicht vergessen, bak es an einer wichtigen Vorbedingung für bies mächtige Aufblühen im Klofter nicht gebrach. Reiche miffenschaftliche Schabe, wie fie in ber bamaligen Reit fein oftfrantisches Rlofter befaß, ftanden Itaban bei feinem Umtsantritt in der Bibliothet zur Verfügung. Dies ersehen wir aus seinen an ben schon 818 verstorbenen 1) Bresbuter Berbob gerichteten Worten:

> "Quicquid ab arce Deus cacli direxit n orbem Scripturae sanctae per pia verba viris, Illic invenies, quicquid sapientia mundi Protulit in medium temporibus variis. " 5)

Eigil aber ließ es an sich nicht fehlen, wo es galt, ben geiftigen Fortschritt zu befördern. 6) Er führte nicht nur selbst mit Raban gern miffenschaftliche Controversen, 7) jondern regte auch besondere die jungeren Monche bazu an, in seiner Gegenwart sich mit bem Leiter ber Schule in gelehrte Diskuffionen einzulaffen. 8) Go verftehen wir bie Liebe, mit der Raban an seinem Abt, seinem "praeceptor, pastor, semper

7) "Disputationem quoque saepius cum Hrabano magistro, qui ei erat speciali familiaritate coniunctus, excepit." Candidi vit. Eig. e. 20. l. e.

<sup>1)</sup> Annal. Fuldens. ad a. 818. Mon. Germ. SS. I, 336.
2) Mon. Germ. SS. II, 365 sqq., vgl. Ebert, Gesch. der Literatur bes Mittelalters. 1880. II, 104 ff.

s) Saud, Kirchengesch, Deutschlands. 1890. II, 562. Annal. necrolog. Fuldens. Mon. Germ. SS. XIII, 171.

h) Ad Gerhohum presb. Mon. Germ. poet. lat. II, 187 v. 13 sqq.

<sup>6) &</sup>quot;Diligebat . . . . maxime illos, quos in Dei servitio atque divina lectione studiosos esse cognovit." Candidi vit. Eig. c. 20. Mon. Germ. XV, 231.

<sup>8) &</sup>quot;Et frequenter in disputando ad hoc sclummodo nos cum ipso in eius praesentia concitavit." Candidi vit. Eig. c. 20 l. c.

amicus" hängt. 1) In anmutenben Worten weiß er biesem innigen Freundschaftsperhältnis zu bem Förderer seiner Thätiakeit und seiner gelehrten Bestrebungen Ausbruck zu geben. 2)

> "Sis mihi semper idem, quia sum tibi semper et idem Semper amicus amat, semper amandus erit."

Unter diesen gunftigen Borbedingungen füllten fich bald die Schulraume bes berühmten Rlofters bes beil. Bonifatius, in bem feit bem Sabre ber Snnobe ju Machen 817 neben ber schola interior für bie Kleriker, auch eine schola exterior für Laienschüler bestand. 3) Tüchtige Behilfen wie Samuel, ber fpatere Bifchof von Borms, ftanben unferem Raban in feiner Lehrwirksamkeit zur Seite. 4) In bas Dunkel, welches über Deutschland lagerte, begannen jest bie erften Lichtstrablen zu fallen. Aus der Fremde sowohl wie gang besonders aus beutschen Gauen sammelten fich Schuler zu ben Fugen bes berühmten Fuldaer Magifters, ber so in ber That zu einem "multorum iure magister" wird. 5) Ueber die einzelnen Schüler Rabans, die bas Wiffen und die Lehr= weise ihres Meisters nach allen Gegenben Deutschlands bin verpflanzten. wird später die Rede fein. Ueberall finden wir Raban thatig, er ift auch in der Knabenschule "infantum doctor optimus."6) Es ist klar, baß er jett meniger, als er mohl gewünscht hatte, zu eigenen wiffenicaftlichen Studien tam. Um bas Sahr 821 flagt er in einem Schreiben an den Erzbischof Haistolf von Mainz, wie wenig er "prae nutrimento parvulorum, quod non parvam nobis ingerit molestiam", sich mit dem Lesen der Kirchenväter befassen könne. 7) Dem Unterricht und seinen wissenschaftlichen Studien obzuliegen, bas mar, wie man fich treffend ausgedrückt hat, in der That "die einzige Leidenschaft dieses leibenichaftslofen Mannes." 8) Der große Schüler Alcuins fühlte fich nicht barüber erhaben, auch für feinen Unterricht in ber Rlofterschule noch von anderen Lehrern zu lernen, gern ist er ein "bone docentium auditor", um immer mehr ein "bene laborantium aliquantulus adiutor" sein zu können. 9) Er vervollkommnet sich, um immer besser seine vornehmste Lebensaufgabe erfüllen zu können, ein mahrer praecoptor für alle Wiffensburftigen zu fein. Seine Schüler miffen, was fie ihm verbanken, fie erkennen sein großes Berbienst an. Candibus

<sup>1)</sup> Ad Eig. Mon. Germ. poet. lat. II, 186. XXII v. 4.
2) Ad Eigil. Mon. Germ. poet. lat. II, 187 v. 9 sq.

<sup>3) . . . . &</sup>quot;Etiam in scholis illis discere, quae praeter ecclesiam Rab. De c.ericorum institutione. Migne, patrol. lat. CVII, 398.

<sup>\*</sup>A) Ad Samuel. presb. Mon. Germ. poet. lat. II, 190 v. 13 sqq.

5) Mon. Germ. poet. lat. II, 111. XVII v. 100.

6) Mon. Germ. poet. lat. II, 1:4. XXII v. 5.

7) Praefat. ad Heist. Migne, patrol. lat. CVII, 729.

8) Houd, Richengesch. Deutschlands. 1890. II, 572.

9) Ad Marcharium im Brolog sum lib. computo. Migne patrol. lat. CVII, 671.

(Bruun) rühmt ihn als ben "pater et pastor, meritis et dogmate celsus". 1) Go ift es auch nicht zu verwundern, daß bie bankbaren Monche ihren berühmten Lehrer, ber Julba zu ber Blute erhoben batte, beren fie fich freuten, bei eintretenber Gebispacang zu ihrem Abte erwählten. Im Jahre 822, in bem Abt Eigil ftarb,2) folgte ihm Raban in ber Abiswurde.3) Zwanzig Jahre lang, bis zum Jahre 842, belleibete er sein Umt "nobiliter et egregie".4) Es ist natürlich, baß bie neue glangende Burbe ibm auch eine gewaltige Burbe auferlegte. Gine Rulle von Befchaften brachte besonders bie Gorge fur ben aukeren Befitstand bes Mofters, 5) bie Berwaltung ber weit ausgebehnten Kloftergüter") mit fich. Manche Stunden seiner Lehrthätigkeit und feiner Studien raubten ibm feine praftifden Umtspflichten. Er befaft eine viel zu ausgeprägte Belehrtennatur, als bag er bies nicht ichmeralich empfunden batte. Das feben wir aus ben Briefen, bie er in Diefer Zeit an ben Bifchof Freculf von Luttich richtete. 7) Freilich fonnte er als Abt anbererfeits wieber mit einer viel größeren Gelbit= ftanbigkeit als vorher an ber Boblfahrt ber feiner Oberaufficht an= vertrauten Schule arbeiten. Und bagu mar er viel zu febr Lebrer, baß er nicht auch als Abt, auch wo er bas Magisterium in bie Sanbe eines anderen legen mußte, die Klofterschule als das kostbarfte ihm anvertraute Kleinod gehütet hätte. Auch hierin war sein ehemaliger Lehrer, ber Abt von Tours ihm Borbild. Das geiftige Bohl ber ihm Untergebenen tam fur ibn in erfter Linie in betracht. Sierfur haben wir in feinem Schuler Rubolf einen vollgultigen Zeugen. Diefer fcreibt: "quotiescunque a curis saecularibus - quas prout possibile erat, totu nisu declinabat - liber esse permittebatur, aut alios sacris litteris instruebat aut in legendo vel dictando divinis Scripturis semetipsum pascebat. " 8) Demielben Rubolf übertrug Raban jest bie Leitung ber Klofterichule.") Reben ihm maren

5) Runftmann, Hrab. Magn. Maurus. 1841. S. 95 f. 9) Uhlhorn, Entwidlung des Mondtums im Mittelalter in Briegers

Beitfchr. für Rirchengeschichte. 1894. XIV, 353.

<sup>5</sup>) Rudolfi mirac. Sanct. Fuld. Migne, patrol. lat. CVII, 43.
<sup>6</sup>) Specht, Geschichte des Unterrichtswesens. 1885. S. 302. Diese Annahme ist wahrscheinlicher als die bei Mabillon sich vorsindende, wonach bem Candibus die Leitung anvertraut mare.

<sup>1)</sup> Candidi vit. Aeig. Mon. Germ. poet lat. II, 115. XXIV, 20.
2) Catalog. abbat. Fuld. Mon. Germ. SS. XIII, 273.
3) Dronfe, Cod. dipl. Fuldens. p. 181.
4) Dronfe, Zur Chronologie der Fuldar Aebte. Reitschrift für hess. V. 1, 32.

<sup>7) &</sup>quot;Verum haec quantum meam possibilitatem excedent, tu melius nosti, cum in difficillimo loco conversans, propter curam gregis Dominici, ne ei necessaria desint, tantum occupatus sim, ut nec aliorum dicta perlegere nec propria excogitare liceat." Praefat. in Genesim Migne, patrol. lat. CVII, 441 cf. Praefat. in Levit. Migne, patrol. lat. CVIII, 247.

noch andere Lehrer mit Unterricht betraut, und sicherlich waren es bie Gahiaften und Gebilbetften, Die zu biefem Zweck ausgewählt murben. Giner pon ihnen ift Candidus. 1) ein anderer Balabfrid Strabus, ber ben grammatischen und metrischen Unterricht eine Zeit lang erteilt haben mirb. 2) Raftiger Lebreifer und lebendiger Lerneifer mußten fich unter einem Abte in immer boberem Grabe entwickeln, beffen erfte und lette Sorge ber Fortidritt ber Kloftericuler mar: "curaque maxima circa profectum discipulorum." 3) Ohne bie außere Schule zu verfaumen. icheint Raban felbft por allem die theologische Unterweifung ber gereifteren Rlerifer fich porbehalten zu haben. Go murbe Gernatus Lupus von bem Ergbifchof Albric von Gens im Jahre 829 nach Fulba ge= icidt, 4) um "von bem verehrungswürdigen Raban in die beil. Schrift ein= geführt zu werben". 5) Bald preist er ben "illustris abbas Rabanus"6) als einen "eximius praeceptor". 7) Und wenn dieser feinsinnige Sumanift bes 9. Sahrhunderts, ber burch mehrere Schulen binburch= gegangen war, als neuerwählter Abt von Verrieres banterfüllten Bergens seinem Lehrer schreibt: "studia mea plurimum eruditione vestra ad iuvistis, " 8) fo begreifen wir nur um fo leichter, wenn man bas Rulba biefer Beit als ben Sammelplat aller nach boberer Bilbung strebenden Kleriker" hat bezeichnen können. 9) Auch der berühmte Bersfasser ber Lebensbeschreibung Karls d. Gr., Einhard, schickte "seinen Cobn" Buffinus ju Raban nach Rulba in ben Unterricht. 10) Gelbit Fürften wußten bamale für ihre Sohne teine beffere Bilbungsanftalt: "Bernhardus filius Ludovici imperatoris in Fuldensi coenobio in adolescentia sacras literas didicit usque ad invenilem aetatem." 11) Diefer Entel Karls b. Gr. icheint in ber schola exterior unterrichtet worben zu fein. Bier muß auch ber Reffe Rabans, Bundram, 12) feine

presbyter et monachus Bruun vilisque magister."

b) Desdevises du Dezert, Lettres de Servat Loup. Baris 1888.
 p. 58. (Bibliothèque de l'école des hautes études)
 de Desdev. du Dezert 1. c. p. 85.

11) Epistolae Fuldenses, hrgb. von Dümmler. Forschungen zur deutsch. Geschichte V, 374.

12) Ueber ihn vgl. Ebert, Gesch. d. Literatur d. Mittesalters 1880. II, 179.

<sup>1)</sup> Candidi vit. Eig. c. 17. Mon. Germ. poet. lat. II, 112 v. 134 sq. . . . . quondam hac Christi nutritus in aula

<sup>2) &</sup>quot;Nam docuit multos, metrorum iure peritus Dictavit versus, prosa facundus erat."

Rab. epitaph. Walachfr. abb. Mon. Germ. poet. lat. II, 239.

3) Rudolfi mirac. Sanct. Fuld. Migne, patrol. lat. CVII, 43.

4) Desdevises du Dezert, Lettres de Servat Loup. Paris 1888.

p. 10. (Bibliothèque de l'école des hautes études.)

5) Desdevises du Dezert. p. 45 "nam a praefato episcopo ad venerabilem Rhabanum directus sum, uti ab eo ingressum caperem divinarum scripturarum."

<sup>\*)</sup> Desdev. du Dezert I. c. p. 85.

\*) Desdev. du Dezert I. c. p. 85.

\*) Bursian, Gesch. der klassischen Philologie in Deutscht. 1883. I, 23.

\*) Colombel, Vita Hrab. Mauri, primi Germaniae praeceptoris.

Programm. Beilburg 1856. © 10.

Bilbuna empfangen baben. benn er felbft bezeugt, bak er bas Rleib bes beil. Beneditt bamals nicht trug. 1) Hervorragend war bie schola interior bes Klosters. Gin Berzeichnis weist um biese Zeit 140 Monche auf.2) Mus ihr feben wir einen Mann bervorgeben, "ber an Geift und Wiffen ben Bebeutenbsten seiner Zeit beizurcchnen ist",") ben bem Fulbaer Kloster als puer oblatus geweißten Monch Gottschaft.4)

Das auf die Blüte ber Unftalt gerichtete Streben Rabans fand erfolgreiche Unterstützung burch Rudolf, ben Leiter ber Rlofterschule. ber sich als solcher mit hohem Ruhm bedeckt; benn "apud totius pene Germaniae partes doctor egregius et insignis floruit historiographus et poeta, atque omnium artium nobilissimus auctor habebatur".5) Gilt bies icon von bem geringeren Schuler, fo liegt ber Gebante nur zu nabe, in welch bobem Unseben ba erft fein groferer Lehrmeister, ber eigentliche praeceptor scholae Fuldensis "in ben Gauen fast gang Deutschlands" gestanden haben mag.

<sup>2</sup>) Mon. Germ. SS. XIII, 217 sqq. \*) Mon. Germ. 88. XIII, 217 sqq.

\*) Dümmler, Die handschriftl. Ueberlieferung der lat. Dichtungen aus der Zeit der Karolinger. Reues Archiv für alt. deutsche Geschichts-kunde. IV, 320.

4) Epistolas Fuldenses, hrgb. von Dümmler. Forschungen zur

beutich. Beich. V. 387.

<sup>1) &</sup>quot;Licet diverso habitu, uno tamen serviamus domino." Epist. Gundr. ad Ermanr. M.n. Germ. SS. XV, 154.

Die Stellung Rabans zu feinem früheren Schuler im Gottichaltichen Steulung Rabans zu feinem frügeren Sahler im Gottschaftigalischen Efteit liegt unserer Betrachtung fern. Wir verweisen basür auf Hesele, Konziliengeschichte. 2. Aust. IV, 134 st. Schörs, Hinmar, Erzb. von Keims. 1884. S. 98 st. Dümmler, Gesch. des osissand. Reiches. I, 327. Neuerdings wird Raban sehr scharf beurteilt von Freystedt, Studien zu Gottschafts Leben und Lehre in Briegers Zeitschr. für Kirchengesch. 1898. XVIII, 161 st. Ags. besonders S. 168 u. 172. <sup>5</sup>) Mon. Germ. SS. I, 378.

# Die nädagogischen und didaktischen Grundläte Rabans und ihre praktische Verwirklichung in seiner Tehrthätigkeit an der Schule zu Fulda.

Wir find ber äußeren Entwicklung ber Schule zu Kulba unter Raban bis zu ihrem Sobepunkte gefolgt. Die Bebeutung, Die ber Kulbaer Scholarch fur bas Bilbungswefen feiner Zeit hatte, tonnte dabei ichon in eine hellere Beleuchtung gerückt werden. Wenn wir aber Raban gang als ben "eximius praeceptor" verstehen wollen, in bem uns bas Bilbungsibeal wie ber Bilbungsweg feiner Zeitgenoffen gleichsam persönlich vor die Augen tritt, so ist vor allem Klarheit notwendig über seine die Erziehung und den Unterricht betreffenden Grundfage, wie er biefelben theoretisch festlegt und praftisch burchführt. Ueberhaupt ift Rabans Perfonlichkeit und Wollen als Lehrer zuvor in möglichft scharf umriffenen gugen barzuftellen, ebe ber Berfuch, feine Stellung als Deutschlande Lebrer zu begrunden, unternommen werben fann.

Seine wichtigsten pabagogischen und bibaktischen Brinzipien entwidelt Raban in seinen beiben Schriften "de clericorum institutione"1) und .. de ecclesiastica disciplina".2) Schon aus bem Titel ber ersten Schrift entnehmen wir, daß es fich fur ihn allein barum handelt, Rleriter b. h. Geiftliche, heranzubilden. Und mit Recht, benn bie Rirche mar ja jugleich bie Schule und die Beiftlichkeit zugleich ber berufene Stand ber Lehrenden in biefer Beit.3)

# a) Korberungen an ben Lehrer.

Die Erziehung ist für Raban etwas so hohes, daß er nicht an= fteht, fie, die er "Leitung ber Seelen" nennt, für die Runft ber Runfte zu erklären; - "ars est artium regimen animarum" - nichts ist ihm barum so wiberwärtig, als wenn Leute, die er "imperiti" nenut, sich in dies Gebiet drängen.4) An die Versönlichkeit des Lehrers stellt

<sup>1)</sup> Rab. opp. Migne, patrol. lat. CVII, 297 sqq.
2) Migne patrol. lat. CXII, 1191 sqq.
3) Rähere Aussichrungen bei Cramer, Geschichte ber Erz. und des Unterrichts in den Niederlanden mährend des Mittelalters 1843. p. XX f. 4) De cleric. inst. III. c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 377.

er Forberungen, die man im Berhaltnis gum Kulturftandpunkt ber

bamaligen Reit mit Recht als nicht geringe bezeichnet bat. 1)

Muf miffenicaftliche und pabagogische Begabung, sowie fittliche Lauterfeit und Tüchtigkeit tommt ihm alles an. "Scientige plenitudinem et vitae rectitudinem et eruditionis perfectionem maxime eos habere decet, qui . . . . gubernaculum regiminis . . . . tenent".2) Eine möglichft vollkommene miffenschaftliche Ausruftung und ein reiner Lebenswandel find für ben Lehrer gleich notwendig, "ut bonam vitam sapientia illustret et sapientiam bona vita commendet."3) Raban felbit gab Pehrern wie Schulern bier ein helles Borbild. Bon ihm wird berichtet: "omnibus bonis vivendo atque operando suis semet ipsum formavit exemplum. "4)

Raban, ber felbit ein umfaffenbes Biffen befaß, - in ben Quellen fehren Ausbrude wie "vis doctus, abbas doctissimus" immer wieber 5) - welches er als Lehrer weiteren Rreifen mitteilen fonnte, nennt es geradezu gefährlich, wenn einer die Laft bes Lehramts auf fich nehmen wollte, ber berfelben burch feine wiffenichaftliche Bilbung nicht gewachien ift, ber in bem eigenen Wiffen und Können nicht einen genugend feften Stuppuntt bat.6) Die foll ein Lehrer andere etwas lehren wollen, wenn er ben Lehrgegenstand nicht porber fich felbit in angestrengter Arbeit angeeignet hat: "nulla ars doceri praesumatur, nisi prius intenta meditatione discatur."7) Darum mahnt Raban Die gufunftigen Lehrer bes Bolfes, in ber Beit ber Dufe bie Baffen bes Beiftes zu ichmieben, bamit fie fich bernach wehren konnen: .. necesse est ut futurus populi rector, dum vacat, paret sibi ante arma, in quibus post modum hostes fortiter superet."8)

Much die geschickteste Lebrthatigkeit erfahrt aber die größte Semmung, wenn ber Lehrer nicht bas "Beippiel eines nüchternen Lebenswandels" gibt und burch feine Berfonlichfeit moralisch fraftigend auf Die Schuler einwirft.") Dag er gerabe auf biefen Buntt auch an anderer Stelle

<sup>1)</sup> Richter, Hrabanus Maurus. Ein Beitrag gur Gefch. ber Baba= gogit des Mittelalters. Programm. Malchin 1882. S. 10.

2) De cleric. inst. III. c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 377.

3) De cleric. inst. III. c. 1. 1 c.

<sup>4)</sup> Catalog. abbas. Fuld. Mon. Herm. SS. XIII, 273.

<sup>5)</sup> Herimanni Aug. Chronic. Mon. Germ. SS. V, 102, 104.
6) "Periculosum est cum magisterii pondus subire, qui non scientiae praesidio suffultus, potens est illud sufferre." De cleric. inst. III. c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 377.

7) De cleric. inst. III. c. 1. l. c.

8) De cleric. inst. III. c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 379. nec discorder vita prudentiae neque sermo dissentiat disciplinae.

<sup>9) &</sup>quot;Oportet quidem cum, qui sapientiae studet, virtuti studere, ut id quod sapienter intelligit in mente, utiliter exerceat in opere et quodeunque boni verbis aliis facere praecipit, suis operibus faciendum esse prius doceat."

De cleric. inst. III. c. 27. Migne, patrol. lat. CVII, 405.

entichieben binweift, entspricht feiner tief religiofen Tenbeng, von ber ficherlich auch fein ganger Schulunterricht geleitet mar. It es boch immerbin bezeichnend, baf fein Schuler Rubolf ibn, nachdem er ibn "feinen Lehrer" genannt bat, gleich an zweiter Stelle als "vir valde religiosus" darafterifiert.1) Mit einem Schriftwort begrundet Raban ben San, bak völlige Erfenntnis Gottes und hergliche Liebe gu Gott nicht ohne einander befteben fonnen. Dag bie Liebe ebenfo Grund und Boraussekung alles pabagogischen Sandelns ift, barauf weift er icon in diesem Ausammenhange ben gufunftigen Ergieber bin mit ben Borten .. nemo perfecte sapit nisi is, qui recte diligit. "2) Deut= licher fpricht er bies aus an ber Stelle, mo er von den vier Saupt= tugenden eines Lehrers, der prudentia, iustitia, fortitudo, temperantia, spricht: "super haec omnia", so sagt er: "ut pacis et charitatis fidus exsecutor existat, quae scilicet est vinculum perfectionis."3) Liebe ift bemnach die erfte Tugend des Erziehers. Der erfahrene Fulbaer Magifter, ber biefe Worte mitten in feiner Lebrthatigkeit für feine Schuler nieberidrieb.4) wußte wohl, zu welch' ftarfem Motiv bes Strebens vom Lehrer erfahrene Liebe fur ben Schüler werben fann. Mus ben Briefen, bie er an feine Schüler richtet und von ihnen empfängt, erseben wir, bag er als Lehrer feinen Schülern wie ein Bater gegenübergestanden ift. Gie nennen ihn ihren Bater, fo Balabfrid in einem pon Dummler aufgefundenen Gedichte.5)

# b) Das Biel ber Ergiebung.

Der Zweck und bas Ziel bes Menschenlebens liegen für Raban außerhalb bes irbifchen Dafeins.6) Er fteht barin gang unter bem Beifte feiner Zeit, in ber bie berrichende firchliche Anichanung bas Leben auf ber Erbe nur als eine Borbereitung auf bas jenfeitige Leben betrachtete. Darnach beftimmt fich für ihn bas Biel ber Erziehung wie auch feine Gesamtanschauung vom Unterricht burchaus im religiösen

Unterricht und Bucht haben vereint die Aufgabe zu erfüllen, ben Knaben zu einem vollkommenen, tugendhaften Chriften zu erziehen,

phil=hift. Cl. 1878. II, 109 f.

<sup>1)</sup> Rudolfi mirac. Sanct. Fuld. Migne, patrol. lat. CVII, 43.
2) De cleric. inst. III. c. 5. Migne, patrol. lat. CVII, 382.
3) De cleric. inst. III. c. 27. Migne, patrol. lat. CVII, 406.
4) Die Abfassungszeit des Wertes "De cleric. inst." ist zwischen die Jahre 817—819 zu sehen nach Dümmler, Orabanstudien. Sitzungsberichte der Atad. d. Wissenschaft d. Wissenschaft der Atad. d. Wissenschaft d. Wissenschaft der Atad. d. Wissenschaft d. Wissenschaft der Atad. d. Wissenschaft der Atad. d. Wissenschaft der Atad. d. Wissenschaft der Atad. d. Wissenschaft d. Wissens

<sup>6)</sup> Debet autem unusquisque catholicus universis virtutibus aequaliter operam dare, ut et intus et foris nobiliter ornatus aeterni regis convivio dignus existat." De cleric. inst. III. Migne, patrol. lat. CVII, 406.

damit er sein letztes Ziel, Gott, erreicht — "ut perveniamus ad Deum".¹) Die Zucht ("disciplina") ist die Führerin auf dem Wege zum Heil, ihr eignet im Hinblick auf das Ziel der Erziehung vor allem die erhaltende Kraft: "haec facit in Christo manere semper, ac iugiter Deo vivere, ad promissa coelestia et divina praemia pervenire."²) Es ist unzweiselhaft, daß Raban bestrebt war, diesem hohen Erziehungsideal in der Fuldaer Anstalt auch in der Praxis nahe zu kommen.

## c) Der Unterricht.

Der Lehrer hat beim Unterricht vor allem auf Individualität, Mier, Begabung und Kaffungsfraft bes Schulers einzugeben: "pro qualitate ergo audientium formari debet sermo doctorum, ut per singula singulis congruat et a communis aedificationis arte nunguam recedat."3) In einem Gregor von Raziang entlehnten Bilbe vergleicht Raban bie Seelen aufmerkjamer Buborer mit ben gespannten Saiten einer Bither und weift barauf bin, bag biefe beshalb einen barmonischen Rlang von fich geben, weil fie zwar mit bemjelben Bleftrum, aber nicht in berfelben Beije geschlagen werben. Richt nur andeutungs= weife, fonbern mit breiter Ausführlichkeit geht er auf biefes Thema ein. Unlag bagu ift bie Belebrung bes Bolfes burch bie Bredigt. Er er= örtert bier eingehend die verschiedenen Geichlechter, Alters=, Temperaments= und Rangunterichiebe und gibt zu einer individuellen Behandlung bemerkenswerte pabagogische Binte.4) Freilich find bieje gunachft für Die Bredigtwirffamteit bes Rlevifers berechnet, es mare aber thoricht angunehmen, bag Raban im Unterricht ein anderes Berfahren befolgt babe. Wenn er vom Brediger bes Bolfes verlangt, bag er pincho= logisch vorgeben foll, so hat er fich als Lehrer ber Rinber bes Bolles sicherlich von dieser Forderung nicht entbunden. Und wenn man von ber bibaftifchen Entwidlung in ber erften Salfte bes Mittelalters behauptet hat, bas unterrichtliche Berfahren habe fich bier gang nach ber Beschaffenheit beg Obiettes und nicht nach ber geiftigen Berfassung bes Subjeftes gerichtet,5) fo trifft bas für Raban und bie Schule in Rulba nicht zu. Raban verlangt ausbrücklich von bem Lehrer, bag er zu ber geiftigen Berfaffung und bem beidranften Borftellungefreis bes Sorenben herabsteigt: "non sic dicatur ut a doctis sed potius ut ab in doctis dici solet."") Go foll er auch aus bem Untlit bes Schulers abzulefen fuchen, ob biefer bas Borgetragene perfteht ober nicht. Go

<sup>6</sup>) De cleric. inst. III. c. 30. Migne, patrol. lat. CVII, 408.

<sup>1)</sup> De cleric inst. III. c. 4. Migne, patrol. lat. CVII, 381.
2) De ecclesiast discipl. Migne, patrol. lat. CXII, 1231.
3) De cleric inst. III. c. 37. Migne, patrol. lat. CVII, 413.
4) De cleric inst. III. c. 37. l. c. p. 414.

<sup>9</sup> Rein, Die Methode. Encyflopädisches Handbuch ber Badagogit. 1897. IV, 751.

lange er aber aus beffen Gebarbeniprache (.. motu suo") ichließen muß, daß ihm der betreffende Gegenstand untlar ift, so lange bat er bei bemfelben zu verweiten und ihn nach allen Geiten bin beutlich gu machen.1) Sonft ift ber Unterricht nutlog. "Quid enim prodest locutionis integritas, quam non sequitur intellectus audientis?"2) Menn man in tendenziöser Darftellung pon der mittelalterlichen Unterrichtsmethobe als einer "finftern Lehrkunft" fpricht, "bie jebe Mengerung ber Individualität verachtet und nicht bedenft, bag nur ba rechtes Lernen und Aneignen ftattfindet, wo die Geele felbit thatig ift",3) fo wird allerdings burch obige Sate, die nicht nur Rabans Theorie, fondern zweifellos auch feine Braris bilben, bas Lehrverfahren ber Fulbaer Rloftericule, ber bamaligen Centralunterrichtsanitalt Deutsch=

lands, in ein anderes Licht gestellt.

Rlarbeit und Anschaulichkeit, sowie Rurge im Bortrag find für einen gebeihlichen Unterricht unerläßlich - "ambiguitas obscuritasque vitetur; qui ergo docet vitabit verba omnia, quae non docent." 4) Durch fie erhalt man die Aufmerksamkeit bes Schulers, auf die es por allem antommt.5) Der Schüler foll nicht nur mit Berftanbnis, fonbern auch gern und willig ben Ausführungen seines Lehrers folgen; "non solum intelligenter, verum etiam libenter et oboedienter" 6) - an aufmerkfamen Schulern wird es aber bemjenigen Lehrer nicht fehlen, der fich in seinem Umte bas bewahrt, was Raban "hilaritas" nennt: Freudigfeit und bergliche Liebe, Die ben Berfehr zwischen bem Erzieher und seinem Zögling erft recht burchwärmt und durchleuchtet.7) Wir versteben es hiernach wohl, daß man bas Leben, welches unter Raban hinter Fuldas Kloftermauern herrichte, mit ben Worten charafteristieren fonnte: "Laeti tirones, laetique magistri, laetissimus rector."8) Und wenn Willmann barauf aufmerksam macht, baß "bie Bilbungsarbeit unferer Vorväter benn boch nicht gang in geiftlofer, vom Stod birigierter Lernerei aufging" und fich bafur auf Rabans Schule beruft,9) fo ift bem im Intereffe einer Bietat übenden biftorifchen Gerechtigfeit beizustimmen gegenüber bem minbestens febr ichroffen Ur=

De eecles. discipl. Migne, patrol. lat. CXII, 1197.

9) Willmann, Didaftit als Bildungslehre. 1882. I, 289.

<sup>1) &</sup>quot;Versandum est quod agitur multimoda varietate dicendi." De cleric. inst. III. c. 30. l. c.

2) De cleric. inst. III. c. 30. l. c.

<sup>3)</sup> Just, Bur Bädagogif des Mittelalters. Bädagog. Studien. VI, 26.
4) De cleric. inst. III. c. 30. 1. c

<sup>5)</sup> Parum proficit sermo, si non aderit intentio delectans auditoris."

<sup>&</sup>quot;) De cleric. inst. III. c. 35. Migne, patrol. lat. CVII, 412. 7) "Hilaritas autem in catechizandi officio plurimum valet, quando devotum et benevolum atque intentum etficit auditorem."

De eccles. discipl. Migne, patrol. lat. CXII, 1197. 8) Schwarg, Commentatio de Rabano Mauro, primo Germaniae praeceptore. Dissert. Seidelberg. 1811.

teile S. Schillers, bag nach Rabans Auffassung "mit Faften und fraftigen Geifelbieben felbit ber Mangel an Berftand zu beilen fei."1)

(Bal. S. 37.)

Der schulmäßige Unterricht in Fulba war vorwiegend vortragend und erklärend.2) Unficheres und Unklares murbe dabei burch Bemeife und Beispiele verbeutlicht.3) Die bibaftische Methobe fteht, wie es icheint, um diefe Zeit in Deutschland im Stadium bes Ueberganges pon ber afroamatischen in die biglogische Lehrform. Unter Raban spielte die Fragestellung teine unwesentliche Rolle im Unterricht: jeder Schüler mußte fich über bas, was ihm unverftanblich geblieben, in ben Unterredungen (collocutiones) Auskunft holen.4) Wir verweisen hier auf bie Schulichriften Rabans wie ben liber de computo.5) ber nach bem Suftem von Frage und Antwort eingerichtet ift. Gelbitverständlich fann und will ein folder Dialog burchaus fein Abbild pon bem bialogischen Berfahren bieten, wie es in ber Gulbaer Schule bamals praftisch geübt wurbe.

Wir begnugen uns am Enbe biefer Ausführung mit ber Be= hauptung, bag in Fulba nicht, wie man wohl annimmt, bas Saupt= gewicht auf die mechanische Aneignung ber Bilbungoftoffe gelegt murbe, fonbern auf flare Ginficht und richtiges Berftandnis beffen, mas gelehrt murbe. Bier berrichte fein toter Unterrichtsmechanismus, fonbern es wurde burchaus babin gestrebt, baf bie Schuler ihre Gelbftanbigfeit

und ihr fortichreitenbes Berftanbnis befundeten.")

# d. Der theologische Unterricht.

Bie zu allen Zeiten beftimmte Biffensgebiete im Borbergrunde geftanden haben, fo hatte in Rulba, wie überhaupt in ben Unterrichts= anftalten biefer Zeit bie Theologie, "scientia sanctarum Scripturarum",7) ben unbestrittenen Berricherfits im Unterricht. Es mare

1) Schiller, Geich. ber Babagogit. 1887. S. 59. Bo findet fich übrigens diefe Auffaffung Rabans?

") "Ut autem, quae dubia sunt certa fiant, documentis adhibitis

ratiocinandum est."

De inst. eleric. III. c. 30. Migne, patrol. lat. CVII, 408.

De cleric. inst. III. c. 28. Migne, patrol. lat. CVII, 406 cf.

Augustinus, de doctrina christiana IV, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Si docendi sunt, qui audiunt, narratione faciendum est." De cleric. inst. III. c. 28. Migne, patrol. lat. CVII, 406.

De cleric inst. III. c. 28. Migne, patrol, lat. CVII, 406.

4) "Quia in collocutionibus est cuique interrogandi potestas; ubi autem omnes sacent, ut audiatur unus, et in eum intenta ora convertunt, ibi ut requirat unusquisque, quae non intellexerit, nec moris est nec decoris."

<sup>6)</sup> Cap. IV sqq. libride computo. Migne, patrol. lat. CVII, 673. 6) "Qui vero audiunt monendi sunt potius quam docendi, ut in eo quod iam sciunt agendo non torpeant et rebus, quas veras esse fatentur, assensum accommodent."

<sup>7)</sup> De cleric. inst. III. c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 377.

ja auch unnatürlich gewesen, wenn die Rirche, ber die Bilbungsarbeit burch die Berhaltniffe übertragen mar, ihre Aufgabe nicht im firchlichen

Sinne zu lofen verfucht hatte.

So begann man benn in Julba wie in ben übrigen Rlofter= ichulen icon bei ber Ginubung ber erften Glemente bes Miffens mit dem biblischen Unterricht.1) Die Annahme Röhlers, welcher aus bem theologischen Teil ber Rabanschen Encyclopabie "de universo" auf Die Richtlinien für ben Gang bes religiofen Unterrichts in ber Fulbaer Rlofterichule ichließen zu können glaubt,2) erscheint boch etwas gewagt. In viel boberem Grabe gilt bas für die manniafachen Folgerungen. Die er aus ben Worten Ifibors von Sevilla fur ben Unterricht in Kulba giebt, fobald Raban felbft ibm bier teine Stuppuntte mehr bietet. Da es noch feine instematische Theologie gab, jo beidrankte fich ber Unterricht im wesentlichen auf Die Eregese ber beil. Schrift. gu ber für die Vorgeruckten mohl noch ein spezielles Studium ber Schriften ber Rirchenväter bingutam. Raban betrachtete bie beil. Schrift als "bas Tundament, den Inhalt und die Bollendung aller Beisbeit."3) Sie war ihm bas Endziel aller gelehrten Studien, ber Bentralpunft, bem fich alle fafularen Biffenichaften als ihrem Urfprunge gutehrten.4) Lettere murben auch in Julba nur fo weit gepflegt, als fie fur ein tieferes Berftandnis ber beil. Schrift fruchtbar gemacht werben konnten. Raban felbit befaß eine außerordentliche Bibelkenntnis, beren er fich auch einmal ber Raiferin Jubith gegenüber nicht ohne Gelbstgefühl rühmt.5) An bem Beispiele bes Servatus Lupus und anderer baben wir ichon gefeben, daß er auf diefem Gebiete balb auch über Deutich= lands Grenzen hinaus amerkannte Autorität mar. Er verdient nicht nur wegen feiner umfaffenden fommentierenden Thatigfeit bas Brabifat eines "divinorum librorum tractator egregius",6) fondern auch im täglichen Schulunterricht wird er fich als folder bewiesen haben. Das Studium ber beil. Schrift war, wie bas auch feine Grabichrift bezeugt,7) feine Lieblingsbeschäftigung.8)

est sanctarum Scripturarum."

De cleric. inst. III. c. 2. Migne, patrol. lat. CVII, 379.

<sup>1)</sup> Specht, Beich, bes Unterrichtsmefens. 1885. S. 59.

<sup>2)</sup> Köhler, Hrabanus Maurus und die Schule zu Fulda. Differt. Leipzig. 1869, S. 9. Brundamentum autem, status et perfectio prudentiae scientia

<sup>4) &</sup>quot;Si quid aliud est, quod sapientiae nomine rite censeri possit, ab uno ecclesiaeque sapientiae fonte derivatum ad eius respectat originem." De cleric. inst. III. c. 2. Migne, patrol. lat. CVII, 379.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Tamen studio sacrarum orationum non sumus omnino vacui." Epist. ad Judith Augustam ap. Migne, patrol. lat. CIX, 539.

<sup>9)</sup> Herimanni Aug. Chronic. Mon. Germ. SS. V, 102. Epist. Rab. archiep. Mon. Germ. poet. lat. II, 244 v. 21 sq.

<sup>8) &</sup>quot;De divinarum Scripturarum studiis, quarum lectio semper mihi dulcis erat." Praef. ad Samuelem episc. Migne, patrol. lat. CXI, 1272.

In ber Schrifterflarung befolgte er weniger bie grammatijch= biftorifche als die typische und allegorifierende Methode. In diefer Urt ber Interpretation, wie fie besonders bei ber Erklarung bes Alten Testaments genibt murbe, ift er wie burch feinen Lehrer Alcuin fo überhaupt burch die Beiftedrichtnng jener Zeit beeinflußt, ber alles baran gelegen war, ben alten mit bem neuen Bunde auf bas lebendigfte im Bewuftfein zu verfnüpfen.1) Rur fo, meinte Raban, fonne man auch ben in ber heil. Schrift verborgenen tiefen Bebeimniffen nabertommen. Much pon ben Schulern verlangte er fein inftematifch-fritisches Borgeben, fonbern legte bas Hauptgewicht auf bie Kenntnis ber "modi tropicarum locutionum" und bie "significatio rerum mysticarum."2) Im Unterricht ließ er feine eigene Gregese gurudtreten, um in effeftischer Art por allem bie reichen Schape ber Ueberlieferung weitergeben gu tonnen. Rur bas Befte, was die Bergangenbeit bier geleiftet batte, war ihm fur die Schuler gut genug. Deshalb trug er ihnen die Er= flarungen eines Sieronnmus, Augustin, Gregor por.3) Er berief fich bamit auf Manner, beren Worten auch die Gregeje ber Rettzeit noch gern ein aufmertfames Ohr ichentt.

Die Art, wie er bas Stubium ber beil. Schrift von feinen 3oa= lingen betrieben miffen will, liefert einen Beweis feiner bibattischen Ginficht und Rraft. Raban fpricht bier Grundfage aus, die wir mit Freuden die unferen nennen, die bemnach die Fulbaer Unterrichtsmethobe

in ein äußerst aunftiges Licht stellen.

Bor allem betont er ben Gebanten, bag es gerabe bei bem Schrift= ftubium nötig fei, vom Leichteren zum Schwereren fortzuschreiten: neben duntlen, ichwierigen Stellen tommen auch flare, leichtverftandliche por: es gibt aber wohl kaum eine Stelle ber erfteren Art, Die fich nicht burch eine andere ber letteren aufhellen liefe. Die leichteren Stellen. welche auch zumeift bie wichtigften Glaubenswahrheiten enthalten, foll ber Schüler querft zu beherrichen fuchen. Go wird er vertraut mit ber biblifchen Ausbrucksweise und ift bann in ben Stand gefett, bie Schwierigfeit, welche bie buntlen Stellen ber Schrift barbieten, aus bem Wege zu raumen. Raban führt am fonfreten Beifpiele aus, wie burch Zujammenstellung und Bergleichung bie Erkenntnis bes Schulers vom Befannten zum Unbefannten vordringen foll. "Bur Erflärung ber bunkleren Redemendungen find die in den an und für fich ver= ftanblichen Stellen gegebenen Beispiele zu verwerten."4) Auf bas offene, flare Berftandnis fommt lettlich alles an, nicht fo febr auf viel mecha= nisch betriebenes Lesen und Memorieren: "sapienter autem dicit

<sup>1)</sup> Möhler, Batrologie. I, 94. 2) De cleric. inst. III. c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 377. 3) Prologus in Jes. proph. bei Kunstmann, Hrab. Magn. Maurus.

<sup>4)</sup> Diese Ausführungen finden sich in De cleric. inst. III. c. 7. Migne, patrol. lat. CVII, 384.

homo tanto magis vel minus, quantum in Scripturis sacris maius minusve proficit. Non dico in eis multum legendis memoriaeque mandandis, sed bene intelligendis et diligenter earum sensibus indagandis." 1)

Ein beredtes Zeugnis für den theologischen Unterricht in Fulda besitzen wir von Walahfrid Stradus in dessen "Epitome commentariorum Radani in Leviticum." Walahfrid selbst weist in der praefatio darauf hin, daß er dies Buch als Schüler nach den eregetischen Vorträgen seines Lehrers Radan nachgeschrieden habe.<sup>2</sup>) Als charakteristisch für den Fuldaer Schuldetrieb ist ferner ein vor wenigen Jahren aufgefundener Kommentar zum Matthäus zu nennen, der gleichsfalls in Radans Unterricht nachgeschrieben ist.<sup>3</sup>)

e) Der Unterricht in ben Fächern bes Triviums unb Quadriviums.

Jebe Disziplin der beiden Bildungsabschnitte des Triviums und Quadriviums stellt Raban in ein besonderes Verhältnis sowohl zu firchlich=praktischen Zwecken als besonders zu dem Studium der Theoslogie.4) Er macht so die sieben freien Künste zu dem allgemeinen Unterdau für die sachwissenschaftliche Bildung des Klerikers.

"Ursprung und Grundlage der artes liberales ist die Grammatik."5) Sie begreift die ganze lateinische Sprache und Literatur in sich. Sie läßt sich definieren als die "scientia interpretandi poetas atque historicos et recte scribendi loquendique ratio".6) Sie ist die königliche Wissenschaft — "schola dominica" und bilbet darum die eigentliche Substanz aller gelehrten Unterweisung. Endzwed aller gramsmatischen Uebung, Untersuchung und Wortzergliederung wie der Lektüre der antiken Autoren ist aber das Berständnis der Redeweise des Wortes

<sup>1)</sup> De cleric. inst. III. c. 28. Migne, patrol. lat. CVII, 497.

<sup>2) &</sup>quot;Sequentis libri, id est Levitici, brevissimam adnotationem ego Strabus, tradente domino Rabano abbate, viro in multis scientiae divinae eloquiis spectabiliter adornato, quantum tenuitas ingenioli mei permettebat, abbreviare curavi, ut quia memoriae tenacitatem in me non cognosco, saltem ad putatia glossularum recurrens, aliquam eorum, quae mihi tradita sunt, partem recognoscam."

Migne, patrol. lat. CXIV, 795 sqq.

<sup>3) 2.</sup> Traube in dem Neuen Archiv der Gesellsch. für altere deutsche Geschichtstunde. 1892. XVII, 458 f.

<sup>4)</sup> Zur näheren Orientierung ist hier zu verweisen auf die eingehende und sorgfältige Abhandlung von Albert Appuhn, Das Trivium und Quadrivium in Theorie und Praxis. Bisher erschienen ist ber I. Teil. Das Trivium. Erl. Diss. 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De cleric. inst. III. c. 18. Migne, patrol. lat. CVII, 395.

(Sottes.1) Dasielbe gilt pon ber Metrif, Die im Quigmmenbange mit ber Grammatit und "burch biefelbe gelehrt wirb. "2)

Raban bat in ber Klofterichule in ber Grammatit und Metrif unterrichtet mit Silfe eines von ihm verfaßten grammatischen Com= pendiums, ber "Exerptio de arte grammatica Prisciani", eine Thatfache, die im Sinblick auf die lateinische und beutsche Boefie feiner Schüler besonders wichtig erscheint.3) Reben diefem Compendium aus Briscian war es besonders Birgil, an ben fich in Rulba ber grammatische und metrische Unterricht anschloß.4)

Daß unfer großer Lehrmeister selbst fich zu ben .. latinge linguae homines" rednet,5) und ba, wo er von ber "lingua nostra" spricht, bas erläuternbe "id est latina" hingufügt,6) gibt - bas fei gleich bier bemerkt - noch feinen gulanglichen Grund bafur ab, bag man Diefem "Bertreter lateinisch=firchlicher Bilbung" ben Ramen eines "praeceptor Germaniae" von vornberein aberfennt.7) Wir burfen ibm ichlechterbings feinen Borwurf baraus machen, baf er zu feiner Beit die lateinische Sprache als bas pornehmfte Mebium ber Bilbung gelten ließ. Die Sprache Roms war zu diefer Zeit eben noch eine lebende Sprache, fie war nicht nur die Rultursprache für alle höber Gebilbeten, fondern "von ihrem Gebrauch war alles und felbit bas Alltageleben bis in die unterften Burgeln und außerften Spigen be= begleitet."8) Es handelte fich bann boch auch barum, ber Bilbung eine Beimftatte zu grunden bei einem Bolke, dem jede eigene höbere Rultur fehlte, das unfähig war, fich aus eigener Rraft zu erheben, beffen Nationalliteratur quantitativ unbebeutend, qualitativ einseitig, im gangen überhaupt jo wenig entwickelt war,") bag fie faum ben Ausgangspunkt einer neuen Geifteskulur bilben konnte. Man mar einfach auf bie Rultur bes alten Rom angewiesen, Die in ben Besit ber driftlichen Rirche übergegangen war. Bon biefem Gefichtspunfte aus fonnen wir Raban nicht genug Dant bafur miffen, daß er gang porn in der Reihe

<sup>1) &</sup>quot;Quorum omnium cognitio propterea Scripturam ambiguitatibus dissolvendis est necessaria."

De cleric. inst. III. c. 18. l. c.

<sup>4)</sup> Metricam autem rationem, quae per artem grammaticam discitur, non ignobile est scire, quia apud Hebraeos psalterium nunc iambo currit, nunc alchaico personat, nunc sapphico tumet etc."

De cleric. inst. III. c. 18. 1. c.

<sup>8)</sup> Cbert, Gefch. ber Literatur bes Mittelalters. 1880. II, 126.

<sup>\*)</sup> Evert, Gelg. der Literatur des Bettelatters. 1880. II, 120.

\*) Ausführlich handelt darüber Köhler, Hrab. Maurus und die Schule zu Fulda. Dissert. Leipz. 1869. S. 12.

\*) De cleric. inst. III. c. 8. Migne, patrol. lat. CVII, 384.

\*) De cleric. inst. III. c. 9. Migne, patrol. lat. CVII, 385.

\*) Schiller, Lateinischer Unterricht. Kein, Encykl. Handbuch d. Pädagogik. 1897. IV, 304.

\*) Backernagel, Vocabularius optimus. 1847. S. 6.

\*) Ebert, Gesch. der Literatur des Mittelalters. I. S. VI.

ber Manner ftebt, die uns die lateinische Sprache und Literatur und bamit bie Grundlage unferer gefamten beutigen Bilbung überliefert haben. "In ber lateinischen Sprache lag eine Fortsetzung ber Rultur ber alten Welt."1) Wenn Raban lettere, Die ben hochsten Bilbungs= wert für alle Zeiten in fich birat, bei ber Begrundung bes Bilbungs= wertes auf deutschem Boden batte unbeachtet laffen wollen, fo mare

basielbe einfach unmöglich gewesen.

Raban erkannte ben großen Wert, welchen bas Studium ber flaffischen Literatur fur Die Wiffenschaft überhaupt und nicht am wenigsten für die Theologie haben mußte. Wie vertraut er selbst mit den flaffischen Schriften bes Altertums war, tritt fast in jedem feiner Werke bervor.2) Un erfter Stelle fteht ibm Birgil. Er rubmt ibn als ben "poeta nobilis" und verwendet auch Citate aus der Georgica in seinen Kommentaren.3) Aus ber Aeneis entnimmt er mit Borliebe metrifche Wendungen für feine Gedichte.4) Bon ben flaffischen Autoren wurde Birgil in ber Juldger Klofterschule am meiften ftubiert: in ben Gebichten Walabfribs finden fich baufig Unklange an ben beliebten römischen Autor,5) ebenso hat man in ber metrischen Vita Eigilis von bem Juldger Lehrer Canbibus (Bruun) über zweihundert berartige Stellen gezählt.6) Auch mit Horaz,7) Dvid 8) und Lucrez 9) fcheint Raban ver= traut gewesen zu fein. Martial kennt und citiert er, 10) ebenso Lucan, ber besonders in dem Werke "de universo" bäufig angeführt wird.11)

Die fpateren driftlichen Dichter wie Juvencus, Arator, Gebulius, Brudentius, Benantius Fortunatus u. a. ftanden natürlich im Unterricht nicht an letter Stelle.12) Und bas hatte bamals feine volle Berechtigung, benn eine Rirche, Die noch vollauf mit ber Chriftianisierung bes Bolles zu thun hatte, burfte von fich aus beibnischer Belt= anschauung nicht eber gang freien Spielraum laffen, bis fie genugenb

1) v. Rante, Beltgeschichte V. 2, 235.

5) Walahfr. carm. Mon. Germ. poet. lat. II, 259 sqq. Bgl. die Unmerfungen.

8) "Carmina nempe tua dico meliora Maronis Carminibus, celsi cantibus Ovidii." Vers. ad amicum. Mon. Germ. poet. lat. II, 172.

<sup>2)</sup> Kunstmann, Hrab. Magn. Maurus. 1841. S. 163.
3) Comment. in ecclesiast. VII. c. 5. Migne, patrol. lat. CIX, 985.
4) In der Ausgabe von Battenbach und Dümmler, Mon. Germ. poet. lat. II, 160 finden wir die betr. Anklänge in den Anmerkungen sorgs fältig verzeichnet.

<sup>9)</sup> Richter, Wizo und Bruun. Programm. Leipzig 1890. S. 9. erudito interpreti praecepit dicens" (es folgt bas Citat). Migne, patrol. CVII, 265.

<sup>9)</sup> Prologus in libr. de laud. s. cruc. Migne, patrol. lat. CVII, 146.

<sup>19)</sup> Philologus. N. F. 1890. III, 562 f.
11) Philologus. N. F. 1892. V, 707.
12) De cleric. inst. III. c. 18. Migne, patrol. lat. CVII, 396.

feste Wurzeln gesaßt hatte. Wir sinden es begreislich, daß in Fulda auch antiklassische Strömungen auftauchten.¹) Um so größer erscheint das Berdienst Radans, der den Klassischen ihren sesten Platz neben den literarischen Erzeugnissen der Kinchenväter zu sichern wußte. Wir verweisen hier auf den Brieswechsel seines Schülers, des Servatus Lupus, mit Einhard. Lupus entschuldigt sich, daß er dem Abt von Seligensstadt den entliehenen Aulius Gellius noch nicht zurückgeschickt habe, da Radan das Buch sörmlich mit Gewalt zurückgehalten habe, um dassielbe ebenso wie auch die anderen entliehenen Bücker, Cicero, de oratore und eine Explanatio in libros Ciceronis²) für das Kloster abschreiben zu lassen.³) Die Klosterbibliothek, in der schon von früher neben Werken christlicher Autoren die prosanen Schriftsteller in nicht geringer Anzahl vertreten waren, gewann unter dem berühmten Abte Fuldas auf diese Weise ganz bedeutend an Umfang.⁴)

Gelegentlich ber Schrifteregese werben auch die Profanhistoriker Eingang in den Unterricht gefunden haben, benutte sie Raban doch neben den historischen Rotizen, die das Alte Testament, der jüdische Historiograph Josephus und auch Justin ihm darboten, dei der Absfassung seines Kommentars zu den Büchern der Maccadäer.<sup>5</sup>) Nicht minder sollen die heidnischen Philosophen, vor allem die Schriften der Platoniker in den Bereich der Studien gezogen werden, "da diese in nicht wenigen ihrer Anschauungen dem christlichen Glauben Berwandtes ausgesprochen haben.") Die weltliche Wissenschung gesetzt wird. Wie man aber heidnische Dichterwerke sür christlichen Unterricht und

Vers. Johannis Foldensis didasc. Mon. Germ. poet. lat. 1, 392.

\*\*) Desdevises du Deze.t, Lettres de Servat Loup. cp. 1. Paris.

1888. p. 46. (Bibliothèque de l'école des hautes études tom. 77.)

5) "lpsum opus ideo partim de divina historia partim de Josephi Judaeorum historici traditione, partim vero de aliarum gentium historicis contexui." Praef. in libr. Machab. Migne, patrol. lat. CIX, 1128.

6) "Philosophi ipsi qui vocantur, si qua forte vera et fidei nostrae accommodata in dispensationibus suis seu scriptis dixerunt, maxime Platonici, non solum formidanda non sunt etc." Migne, patrol. lat. CVII, 404.

7) "Quando in manus nostras libri veniunt sapientiae saecularis, si quid in eis utile reperimus, ad nostrum dogma convertimus." De cleric, inst. III. c. 18. Migne, patrol. lat. CVII, 396.

<sup>1) &</sup>quot;Nam quia Virgilium nobis in mente reducis Horreo valde suum nec precor eloquium. His placeat, quibus omne malum delectat adire Illius in scriptis invenietur enim."

<sup>3)</sup> Des devises du Dezert, Lettres de Servat Loup. ep. 5. p. 58.
4) "Fecit et bibliothecam, quam tanta librorum multitudine ditavit, ut vix dinumerari queant." Catal. abbat. Fuld. Mon. Germ. SS. XIII, 273.

driftliche Bilbung fruchtbar machen tonne, zeigt bie beil. Schrift1) burch bie im bilblichen Sinne zu verftebenbe Unterweifung fiber bie Reinigung, die ein Fraelit mit einer beibnischen Rriegsgefangenen por= gunehmen bat, ebe er fie gum Weibe nehmen barf.2) Dag biefer bem Dieronymus entlehnte Gebanke Rabans fein Recht gibt gu bem un= gunftigen Urteil, als habe er eine thatfachliche Berftummelung ber Alten im eigentlichen Ginne bes Bortes beabsichtigt und wohl auch praftifd burchgeführt, bat Bach in ansprechenber Beise bargetban.3)

Man las bie Dichter in ber Fulbaer Unftalt por allem wegen ihrer fprachbildenden Kraft, "propter florem eloquentiae",4) ba man es noch nicht verftand, fich in die Tiefe und ben Reichtum bes Inhalts qu perfenten, ber immerbin boch taum ohne Ginfluß auf feine Lefer bleiben fonnte. In ben mabren und guten Erfenntniffen ber Philofopben aber fab man ein driftliches Erbaut. Much Raban eignet fich bier bas Gleichnis an, mit welchem ichen Auguftin es gerechtfertigt batte, daß die Rirche antife Bilbung in fich aufnahm.5) Die Chriften follen ben Beiben bie ihnen geborigen Schatze nehmen und für ihre 3mede verwenden, wie es bie Afraeliten auf gottlichen Befehl mit ben golbenen und filbernen Gefäßen ber Ganpter thaten, und fie bierdurch einem befferen, Gott wohlgefälligen Gebrauch ("ad usum meliorem"), auguführen.6) Raban butete fich babei aber wohl vor Ueberschätzung ber philosophischen Belehrsamkeit, Die er vom Standpunkte feiner religiofen lleberzeugung burchaus geringer wertete als bie "bescheibene Bilbung" bes Rlerifers. 7)

Die flaffische Bilbung tann nach alle biefem in Julba nicht als Gelbstzweck betrieben worben fein, benn gerabe Raban gibt ihr, wie wir faben, einen entschieden ecclefiocentrischen Charafter. Go unbeftreitbar dies ift, so wenig barf man fich barum ber Ansicht auschließen, als hatten die profanen Autoren bier nur ein fummerliches Dafein gefriftet, als batte man fie eben noch im Unterricht gebulbet. Dan barf boch nicht vergeffen, bag ber Mann unter Raban feine Bilbung empfangen hat, ben man wohl ben "Sumanisten bes 9. Jahrhunderis" genannt hat, Servatus Lupus.8) Er war es, ber selbst wegen eines einzigen

<sup>&#</sup>x27;) Deuteronomium c. 21, 10-13.
'') De cleric. inst. III. c. 18. Migne, patrol. lat. CVII, 396. 3) Bach, Hrabanus Maurus, der Schöpfer des deutschen Schulwefens,

in Zimmermanns Zeitschr. für Altertumswissenschaft. 1835. S. 659.

4) De cleric. inst. III. c. 18. Migne, patrol. lat. CVII, 396. 5) Augustinus, De doctrina christiana II. 60.

<sup>6)</sup> De cleric. inst. III. c. 26. Migne, patrol. lat. CVII, 404.

<sup>7) &</sup>quot;Sed magis vera esse in omnibus claret catholici viri modesta doctrina, quae in divinis libris consistit, quam omnis philosophorum multiplex in disputando et in argumentando solertia."

Comment. in ecclesiast. VIII. c. 11. Migne, patrol. lat. CIX, 1027.

\*) Manitius, Lupus von Ferrières, ein Humanist des 9. Jahrh.
\*\* Rheinisch. Museum für Philologie. 1893. N. F. LVIII, 313 ff.

Musbrucks bei Birgil ober Cicero fich verschiebene Sanbichriften gur Bergleichung nach Tulba senden lieft.1) ber so in ber Antike aufging, daß ibm ihr Studium durchaus als Selbstzwed galt.2) Es ift doch auch gewiß fein Bufall, bag bie einzig nachweisbare Benützung bes Tacitus im Mittelalter fich bei bem Julbaer Monch und Schüler Rabans,3) Rubolf, finbet.4)

Un biefer Stelle erhebt fich fur und bie Frage nach bem Umfange bes fremben Sprachftubiums in Julba überhaupt. Bohl halt Raban neben ber lateinischen auch bie griechische und hebräische Sprache für erforberlich zur Auslegung ber heil. Schrift. Doch scheint er felbft in ben letteren beiben Sprachen über bie elementarften Renntniffe nicht hinausgekommen zu fein.6) Das von Specht beigebrachte Argument zeigt zur Benuge, bag er bie griechische Sprache nicht beherrichte,7) und daß bemaufolge auch von einem Unterricht in biefer Sprache nicht die Rebe fein tann. Dag unfer Gulbaer Gelehrter die Bichtigkeit ber griechischen Sprache betont, ift fein Begenbeweis, jumal ba bies icon anbere vor ihm gethan hatten.8) Dasfelbe gilt von ber Unterweifung in ber hebraifchen Sprache. Wenn Spengler und andere berichten, baf Raban in ber bebräifchen, auch gar noch in ber fprifchen und chalbaifchen Sprache bewandert gewesen fei,") fo ift bas ein auf falichen Angaben ber Biographie Trithems berubenber Brrtum.

Die zweite unter ben fieben freien Runften, die in Fulba gelehrt wurde, ift bie Rhetorit. Dbwohl Raban biefe Disziplin nach bem Borbilbe ber Alten als "saecularium litterarum bene dicendi scientia in civilibus quaestionibus" umschreibt, bemift er ihren Wert nicht nach biefer Seite, fonbern empfiehlt fie por allem megen ber Predigt. Auch fie wird fo einem firchlichen Zwede bienftbar ge=

(Rabanus, praeceptor meus.)
4) Baig, Ueber angebl. Benutung von Tacitus Germania im Mittel=

De universo XVI. c. 1. Migne, patrol. lat. CXI, 435.

7) Specht, Gefch. bes Unterrichtsw. 1885. S. 107. Anm. 3. 8) "Zum Rabanus Maurus-Jubilaum." Siftorifch-politische Blatter XXXVII, 344.

<sup>1)</sup> Desdevises du Dezert, Lettres de Servat Loup. Paris. 1888. p. 137 cf. p. 70, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Mihi satis apparet propter se ipsam appetenda sapientia." Des dev. du Dezert, Lettres de Servat Loup. ep. 1. Baris. 1888. p. 44. <sup>3</sup>) Rudolfi mirae. Sanct. Fuld. Migne, patrol. lat. CVII, 43.

after. Forfchungen gur beutsch. Gesch. 1870. X, 602.

9) "Unde et propter obscuritatem sanctarum Scripturarum harum trium linguarum cognitio necessaria est, ut ad alteram recurratur, si aliquam dubitationem nominis vel interpretationis sermo unius linguae

<sup>6)</sup> Röhler, Hrab. Maurus und die Schule gu Fulba. Diff. Leipzig.

<sup>&</sup>quot;) Spengler, Leben des hl. Rhabanus Maurus. Regensburg 1856. Seite 29.

macht. "Bas ber Brediger und Berfundiger bes gottlichen Gefetes bei feinen Belehrungen in beredter und geziemender Weise porbringt, was er bei ber schriftlichen Darftellung in gutreffenden und an= sprechenden Ausbruck einzukleiben weiß, bas verbankt er feiner Er= fahrung in biefer Runft."1) Ihre Bedeutung wurde freilich nicht fo boch geichätt, bak ihr im Unterricht viel Raum gelaffen worben mare. Raban fagt: "satis est, ut adulescentulorum ista sit cura."2) Much von diesen adulescentuli werden immerbin nur einzelne an ben ben rhetorifden Schriften Ciceros, bes .. Romani auctor eloquii",3) gebildet worden fein, benn auch von ihnen follen fich nur biejenigen mit der Rhetorik befaffen, beren Reigung und besondere Begabung gur Bflege biefer Runft gleichsam gufforbert. Wenn bas lettere nicht ber Rall ift, hat eine besondere rhetorische Schulung nur eine febr relative Rotwendiafeit, "quoniam si acutum et fervens absit ingenium, facilius adhaeret eloquentia legentibus et audientibus eloquentes. quam eloquentiae praecepta sectantibus". Die große Mehrzahl ber Tulbaer Schuler mirb bemnach ein eigentliches Studium ber Rhe= torif nicht betrieben haben, fie werben fich vielmehr burch bie Lefture ber homiletischen Schriften ber Kirchenväter (..ecclesiasticae litterae"). ferner burch Nieberschreiben, Diftieren und Bortragen paffenber Ab= idnitte auf den gufunftigen Beruf bes geiftlichen Rebners porbereitet baben.4)

Die Dialektik steht als "die Wissenschaft aller Wissenschaften" bei Raban in entschieden höherem Ansehen als die Rhetorik. Er erläutert sie als "disciplina rationalis quaerendi, diksniendi et disserendi, etiam vera et a kalsis discernendi potens."<sup>5</sup>) Ihr speziell kirchelicher Nutzen besteht darin, daß sie die Waffen zur Widerlegung der Sophismen der Irrlehrer liefert.<sup>6</sup>) Sie umfaßt die Logik, indem sie von den Desinitionen und Schlüssen handelt, zugleich geht sie aber auch auf die Hauptprobleme der Metaphysik ein.<sup>7</sup>) Im Unterricht waren mit dem Studium der Dialektik Disputierübungen verdunden, deren Wert unser Fuldaer Magister hoch anschlägt, gegen deren Miß-

De cleric. inst. III. c. 20. l. c.

<sup>1)</sup> De cleric, inst. III. c. 19. Migne, patrol. lat. CVII, 396.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De cleric. inst. III. c. 19. l. c. p. 397.

<sup>3</sup>) De cleric. inst. III. c. 32. l. c. p. 409.

<sup>4)</sup> De cleric. inst. III. c. 19. l. c. p. 397. 5) De cleric. inst. III. c. 20. Migne, patrol. lat. CVII, 397.

<sup>6) &</sup>quot;Qua propter oportet clericos hanc artem nobilissimam scire, ut subtiliter haereticorum versutiam hac possint dignoscere eorumque dicta veneficatis syllogismorum conclusionibus confutare." De clericinst. III. c. 20. 1. c.

<sup>7) &</sup>quot;In hac ratiocinantes cognoscimus quid sumus et unde sumus, quid creator et quid creatura etc.

brauch er andererseits aber feine marnende Stimme erbebt.1) - Daß nicht nur die Schüler bes Raban ibn ale Meifter ber Dialeftif, .. sophista", bewunderten,2) sondern auch die Nachwelt ihn als folden noch in Erinnerung batte, konnen wir baraus erfeben, bag fie ibm bie Autoricaft logischer Rommentare jugeschrieben bat,3) bie erwiesener= maken nicht pon ihm berrühren.4)

In Julba begnugte man fich nicht wie in ben meiften bamaligen Rlofterichulen mit bem eigentlichen Unterbau fur bas theologische Studium. wie ihn die Kächer des Triviums lieferten, sondern bier murden die Schüler auch in die Disziplinen bes Quadriviums, Arithmetit, Geometrie. Musik und Aftronomie eingeführt. 5) Raban, bei bem fich ber Musbrud "Quadrivium" ebenso wie bei Alcuin nicht nachweisen läßt, begreift jene vier Lebraegenstande unter bem Ramen Mathematit.6)

In ber Mathematit, beren apriorischer Charafter bei ibm gur Geltung tommt.7) ftebt an erfter Stelle Die Arithmetit. Diefe murbe in Rulba ichon beshalb geschätt, weil ihr Studium ben Beift nach allen Richtungen in Anipruch nimmt, und fo besonders bagu bient, ben Schüler von finnlichen Begierben abzulenten.8) 3hr oberfter 2wed ift felbstverftandlich ber kirchlich=theologische. Der Computus 9) vermittelt

f. Hampe, Reise nach Frankreich und Belg. im Neuen Arch. d. Gesellsch. für altere deutsche Geschichtst. 1898. XXIII, 643 — rührt nicht von Rab. her.

geometriam, astronomiam."

De cleric. inst. III. e. 21. Migne, patrol. lat. CVII, 399.
Im allgemeinen sei hier noch bemerkt, daß sich Raban in den Definitionen und in den wesentlichen Bugen feiner Ausführung por allem an Ifidors Encyflopadie anlehnt.

7) "Mathematica est quam latine possumus dicer. doctrinalem scientiam, quae abstractam considerat quantitatem." De cleric inst. III. c. 21. l. c. p. 398.

8) "Quas merito sancti patres nostri legendas studiosissimis persuadent, quoniam ex magna parte per eas a carnalibus rebus appetitus abstrahitur." De cleric. inst. III. c. 22. l. c. p. 399.

9| Bur Charafterisierung des von Raban verfaßten liber de computo ift zu verweisen auf Cantor, Borlefungen über b. Gefch. b. Math. 1880. I, 722.

<sup>1)</sup> Sed disputationis disciplina ad omnia genera quaestionum, quae in litteris sanctis sunt penetranda et dissolvenda plurimum valet; tantum ibi cavenda est libido rixandi et puerilis quaedam ostensio decipiendi adversarium.

De cleric. inst. III. c. 20. l. c.

<sup>2)</sup> Rudolfi annal. Fuld. ad a. 844. Mon. Germ. SS. I, 364.

3) In bibliotheca Floriacensi, litera A., 4 exstat logica Petri Abaelardi una cum logica Rhabani. Oudin, de script. eccl. I. c. 1172.

4) Cousin, Ouvr. inéd. d'Abélard. p. X sq. und LXXVI. Das Bert "Rabanus super Terencium" in ber Barifer Rationalbibliothet.—

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) "Jam vero pene stomachor, quoniam non scripsisti, quid Probus noster exerceat; scilicet utrum in saltu Germaniae disciplinas liberales, ut serio dicere solitus erat, ordine currat." Desdevises du Dezert, Lettres de Servat Loup. ep. 2. Baris. 1888. p. 67.
") "Haec (sc. mathematica) dividitur in arithmeticam, musicam,

in Berbindung mit ber Aftronomie die Kenntuis ber firchlichen Zeit= rechnung und ift beshalb ein notwendiger Bestandteil klerikaler Bilbung. ...Adime saeculo computum et omnia caeca ignorantia complectuntur."1) Sehr förberlich erschien bie Arithmetif für bas Stubium ber beil. Schrift. Bezeichnet boch Raban bie Beschäftigung mit ber Bruchrechnung als "non ignobilis contentio", weil auch in ber beil. Schrift vereinzelt Bruche vorfamen.2) Die Arithmetit vermag bie tiefften in ber Bibel verborgenen Geheimniffe ber Zahlenkunde zu entschleiern, fie leitet burch myftische Zahlenbeutung bie Schuler zu einem fpiritualen Berftandnis ber beil. Schrift an.3) Für bie Art, wie bie Zahlenkunde in Rulba in ben Dienft bes eregetischen Unterrichts gestellt murbe, find einige pon Raban angeführte Beispiele charafteristisch. Er meint unter anderem, es burfe boch nicht gleichgultig erscheinen, was bas bebeuten solle, daß Moses und Elias und der Herr selbst 40 Tage gefastet haben, und stellt nun ben tieferen Sinn biefer Rahl bar. Rablenmuftit führt ibn a. B. auch zu bem Refultat, bag bie Bahl 10, bestehend aus ber Summe von 3+7, die Renntnis bes Schöpfers und bes Geschöpfes bedeuten muffe.4)

Die Beschäftigung mit der geometrischen Wissenschaft konnte in Kulba nicht barnieberliegen, ba fich bier auch unter Raban eine äukerst rege Bauthätigkeit entfaltete.5) Die in den Sanden der Monche rubende Leitung ber zahlreichen Kirchenbauten forberte immerhin ein gemisses Mag von technischer Begabung.6) Freilich kann nach Rabans Musführungen über die Geometrie von einer Geometrie im heutigen Sinne bes Wortes nicht viel die Rede sein, vielmehr scheinen bier geographische. naturwissenschaftliche und geometrische Kenntnisse in bunter Zusammen-würfelung im Unterricht gelehrt worden zu sein. 7) Auch den Aerzten wird die Geometrie empfohlen, weil fie mittels diefer Wiffenschaft bie eigentumlichen flimatischen Berhältniffe und die Lage ber verschiedenen Gegenden kennen lernen und barnach bie Verhaltungsmaßregeln bei Rrankheiten vorschreiben können.8) Rach ber Definition Rabans ift die Geometrie die Lehre von dem unbeweglichen Raum und von den

<sup>1)</sup> Lib. de computo c. 1. Migne, patrol. lat. CVII, 671. 2) Lib. de computo c. 8. Migne, patrol. lat. CVII, 675.

s) "Qua propter necesse est eis, qui volunt ad sacrae Scripturae notitiam pervenire, ut hanc artem intente discant; et cum didicerint, mysticos numeros in divinis libris facilius hine intelligant."

De cleric. inst. III. c. 22. Migne, patrol. lat. CVII, 400. 4) De cleric. inst. III. c. 22. linglie, patrol. iat. Ovii, 400.

4) De cleric. i.st. III. c. 22. l. c. Bgl. Kapper, Geschichte der Pädagogis. 1898. I, 354 f., cs. p. 32, Unm. 2.

5: Rud. mir. sanct. Fuld. Mign., patrol. lat. CVII, 64.

6) Köhler, Hrab. Maurus und die Schule zu Fulda. Diss. Leipzig.

<sup>1869.</sup> 

<sup>7)</sup> De cloric. inst. III. c. 23. Migne, patrol. lat. CVII, 401. 8) Fellner, Kompendium der Naturwissenschaften an der Schule zu Kulba. 1879. S. 28.

Gestaltungen im Raume.1) Sie ist göttlich, - geometra enim, si fas est dicere, sancta divinitas -, benn fie offenbart fich in ben Bunbern ber Schöpfung; aber auch fie wird wie jebe Profanwiffen= icaft im Unterrichte ein Silfsmittel zum Berftandnis bes in ber Schrift niebergelegten gottlichen Bortes, benn bie Beschreibung ber Dag= und Rablenverhaltniffe biblifder Objette fann ohne ihre Renntnis nicht richtia gewürdigt werben.2)

Bon gang abnlichen Gefichtspunkten aus mirb bas Stubium ber Musit, ber "scientia bene modulandi"3) empfohlen. Die Zöglinge murben gleich nach ihrem Gintritte in die Rlofterichule in basielbe eingeführt. Auch hier kommt ber theologische Zweck - "si quid inde utile ad intelligendas sanctas scripturas rapere poterimus" 4) ebenso in Betracht wie ber firchliche. Es ift flar, bag bieje Runft megen ihrer praftischen Bermenbharkeit im Gottesbienfte besonders ge= pfleat und geehrt wurde,5) so baft Raban sogar die Fähigkeit, ein geist= liches Umt zu bekleiben, von ber Bertrautheit mit ber Dufit abhangig macht.6) Man ichagte fie bann auch in Kulba wegen ihrer läuternben und veredelnden Eraft. "Ber fich eines guten Lebensmandels befleißigt, bekundet sich damit als den Jünger dieser Kunst, solange man aber Unbilliges treibt, besitzt und kennt man sie nicht."7) Wie sehr Raban felbit für die liturgische Ausgestaltung bes Gottesbienftes thatig mar, tonnen wir baraus feben, bag er mehrere Symnen für ben firchlichen Gebrauch verfaßt hat.8)

Bei bem letten Bilbungezweige bes Quadriviums, ber Aftronomie, "lex astrorum", weift Raban zuerst auf die religios erhebende Wirkung bin, die der Anblick der Bunderwelt des Simmels bervorruft. Er befiniert bann bie Aftronomie als "disciplina, quae cursus coelestium siderum et figuras contemplatur, omnes et habitudines stellarum

1) "Geometria est disciplina magnitudinis immobilis et formarum."

De cleric. inst. III. c. 23. Migne, patrol. lat. CVII, 401.

De cleric, inst. III, c. 23, 1, c. 8) De cleric, inst. III. c. 24. l. c.

omne servitium Dei rite implemus." De cleric. inst. III. c. 24. l. c. p. 401.

<sup>\*) &</sup>quot;Haec igitur disciplina in tabernaculi templique aedificatione servata est, ubi linealis mensurae unius et circuli ac spherae atque hemispherion, quadrangulae quoque formae et ceterarum figurarum dispositia habita est: quorum omnium notitia ad spiritualem intellectum non parum adiuvat tractatorem."

<sup>4)</sup> De cleric, inst. III. c. 24. Migne, patrol. lat. CVII, 402. 5) "Non solum per hanc legimus et psallimus in ecclesia, imo

<sup>&</sup>quot;) "Haec ergo disciplina tam nobilis est tamque utilis, ut qui ea caruerit, ecclesiasticum officium congrue implere non possit." De cleric. inst. III. c. 24. l. c.

7) De cleric. inst. III. c. 24. l. c. p. 40..

<sup>8)</sup> Dümmler, Hrab. Mauri carm. Proemium. Mon. Germ. poet. lat. II, 118 sq.

circa se et circa terram indagabili ratione percurrit." Er unterscheidet amischen ber Aftronomie und Aftrologie. Die lettere gerfällt in die astrologia naturalis und superstitiosa.1) Die astrologia naturalis fam für bas Studium als ipeziell firchliche Simmels= funde, die fich mit chronologischen und falenbariographischen Berech= nungen befante, gang allein in Betracht. Der Rlerifer hatte fich mit Diesem Teile ber Aftronomie eifrigft zu beschäftigen, um ben Lauf ber Sonne, bes Mondes und ber Geftirne, wie ben Bechiel ber Sabreszeiten zu bestimmen. Bor allem handelte es fich um eine genaue Feft= fekung ber zeitlichen Folge ber beiligen Tefte.2) Wenn wir aus Rabans liber de computo einen Ruchichluf auf ben aftronomischen Unterricht in unferer Kuldaer Unftalt machen burfen, fo maren die Sauptthemata besselben bie Ginteilung und Meffung ber Beit, ber Unterschied gwischen ber Zeitrechnung nach ber Conne und nach bem Monde, ber Ralender ber Bebraer, Griechen und Romer, Die Berichiebenbeit und Die Beichaffenheit ber Geftirne, ber Lauf ber fieben Blaneten, Die Bedeutung ber gmölf Zeichen bes Tierfreifes, fomie ber übrigen Sternbilber.3) -Die Aftrognofie mar für bas Rlofterleben icon praktifch febr wichtig. weil ber geftirnte Simmel burch feine Umbrehung bas fast einzige Silfsmittel gur Zeiteinteilung ber Racht barbot.4) Mus bem Stanbe ber Geftirne mußte ber Monch, ber bie Nachtwache hatte, ben Beit= puntt bestimmen, ju bem er die Rlofterbruder jum Chorgebet ju rufen batte. Darum ichreibt Raban dem Lehrer vor, daß er zeigen foll, wie man aus bem Stande ber Geftirne bei ihrem Auf= und Niebergange Die Stunden ber Racht zu beftimmen vermöge.5) - Bobl biente unfere Disziplin auch ber Theologie, benn manche Stellen ber beil. Schrift fteben in enger Beziehung jur Stern= und Simmelefunde,6) aber im aanzen icheint bei bem Studium der Aftrologie der theologische Zweck burchaus hinter ben firchlichen guruckgebrangt.

Die fundamentale Bedeutung, welche bie Facher bes Triviums im Lehrgangen hatten, tann nicht in gleichem Umfange von ben Lehr= ftoffen bes Quadriviums ausgejagt werben. Immerbin ift es aber über allen Zweifel erhaben, bag lettere eine burchaus felbständige Stellung im Unterrichte einnahmen. Dies war nicht ber Fall bei ben mehr accefforifchen Bilbungselementen ber Beichichte, Geographie, Ratur= geschichte und Arzneikunft. Denn die Mitteilungen aus biefen Biffens= gebieten erfolgten, wie aus Rabans bibattifchen Schriften flar erfichtlich ift, nur gelegentlich. Darum murde aber die Geschichte in Fulda nicht

¹) De cleric. inst. III. c. 25. Migne, patrol. lat. CVII, 403. ²) De cleric. i.st. III. c. 25. Migne, patrol. lat. CVII, 403. ³) Specht, Gesch. des Unterrichtswesens. 1885. © 137. Ann. 4. 4) Bunther, Befch. des math. Unterrichts im deutsch. Mittelalter. 1887. S. 76. (Monumenta Germaniae paedagogica III.)

<sup>5)</sup> Lib. de computo c. 51. Migne, patrol. lat. CVII, 696. 6) De cleric. inst. III. c. 25. Migne, patrol. lat. CVII, 403. Titrnau, Rabanus Maurus.

etwa gang vernachläffigt,1) gur Geometrie geborten nach bamaligen Be= ariffen Geographie und Kosmographie, und ebenso wurde ein natur= geschichtlicher Unterricht im Unichluft an Die geometrischen Unterweisungen erteilt.2) Ginen fprechenden Beleg bietet biefur bas angtomische Rollegien= heft, welches Walabfrid Strabus im Unterrichte Rabans anfertiate.8)

## f) Die Runftftubien.

Des nachbrucklichften hinweises icheint uns die nicht genug ge= würdigte Thatfache zu bedürfen, daß Fulba burch Raban auch bas Runftzentrum weniaftens für bas mittlere Deutschland wurde. Die Bflege ber Runft und bes Runftfinnes ließ Rulbas Abt fich febr angelegen fein. Er wies einen bestimmten Teil ber Ginfunfte bes Rlofters ber Berftellung funftlerifder Arbeiten qu.4) er vollendete ben von feinem Borganger begonnenen Reubau bes Klofters und erbaute aukerbem in ben mit Julba verbundenen flofterlichen Rieberlaffungen und in ben gu bem Klofter geborigen Dorfern breifig Rirchen.5) Unter feinen Bauten raat besonders die Kirche auf bem nabe bei Gulba gelegenen Betersberge bervor, von ber noch bis beute ein Teil ber alten Krupta erhalten ift; die Apfis ber Rirche ichmudte die Darftellung ber Bieberfunft bes Serrn.6)

Der Schmud ber Rirden war in biefer Zeit eine wichtige ber

fünftlerischen Thätigkeit zugewiesene Aufgabe.7)

In ber Metalltechnit, Die überhaupt einen ber am frubeften gu großer Bolltommenbeit gediebenen Kunftzweige barftellt,8) that fich unter ben jungen Rovigen und Brudern vor allem Sjanbert bervor.") Bervor= ragende Werke wie ber Religuienschrein bes beil. Bonifatius, 10) ein anderer tunftvoller Schrein mit zwei ftebenben Cherubafiquren it) ent= standen in der Runftwerkstätte des Klosters, ferner wurden bier neben

2) Günther, Geschichte bes mathem. Unterrichts im beutschen Mittels 1887. S. 73. (Monum. Germ. paedagogica. III.)

1) Runftmann, Hrab. Magn. Maurus. 1841. S. 100. Anm. 4. b) Rud. mir. sanct. Fuld. cc. 5. 49. Migne, patrol. lat. CVII, 43. 65.

6) Hrab. carm. Mon. Germ. poet. lat. II, 211.

11) "Arcam, quam sub duobus cherubin positam diximus." Rud. mir. sanct. Fuld. e. 17. Migne, patrol. lat. CVII, 51.

<sup>1)</sup> Röhler, Hrab. Maurus und die Schule au Fulda. Differt. Leipzig. 1869. S. 28.

<sup>&</sup>quot;) "Sic homo consistit, sic corporis illius artus Expositos Mauro Strabus menstrante tenebo." Walahfr. carm. Mon. Germ. poet. lat. II, 417.

<sup>7) &</sup>quot;Exstruxit ecclesiam, quam picturis et diversorum varietate metallorum decenter ornavit, altaribus et crucibus auro argentoque paratis vasisque diversi generis, quae divinus cultus exposcit, congruenter adhibitis." Rud. mir. sanct. Fuld. c. 45. Migne, patrol. lat. CVII, 63.

<sup>8)</sup> F. X. Kraus, Geich der chriftl. Kunft. 1897. II, 15.
9) Ad Isanbertum. Mon. Germ. poet. lat. II, 191. 16) Mon. Germ. poet. lat. II, 213.

anderen Arbeiten metallene Mtarvergierungen und mit Mofait vergierte Balbachine hergestellt.1) - Giner hoben Blite erfreute fich die Malerei. Die ihre Hauptvertreter in Satto2) und Rubolf fand.3) Auch Candibus war nicht nur ein gewandter Berfifikator, sondern auch ein fleifiger Beicheiben berichtet er felbit bavon, bag er mit geringem Ronnen in ber Abtei ber Rlofterfirche auf buntelblauem Grunde verichiebene Geftalten gemalt babe.4) Schloffers Behauptung, bag aus feinem anberen Rlofter uns eine folche Rulle von Runftlernamen nber-Liefert fei als aus Fulba gur Zeit bes Rabanus Maurus,5) ift noch nicht widerlegt worden. Auch barauf bat man hingewiesen, baf es feine unbedeutende funftlerifche Rrafte gewesen fein fonnen, Die fich in Rulba an die ichwieriaften Aufgaben berampagten.6) Biele Donche erlernten auch die Runft ber Buchmalerei. Belch ein emfiges Leben ba in ber "Schreibstube von Fulba" geberricht haben muß, fonnen wir aus bem in bibliographischer Beziehung fo lehrreichen Auffate Clemens erfeben.7) - Es entfpricht nur bem machtvollen Ginfluß, ben bie Lehr= perfonlichkeit eines Raban auf feine gange Umgebung ausüben mußte, wenn die Fuldaer Runft eine feiner "lehrhaft-biftorischen Richtung" fich gang und gar anpaffende geiftige Signatur erhalt, burch welche ibr ein eigenes, "fie von allen anderen Runftstätten jener Tage unterscheibendes Geprage" aufgebrudt wirb: es find profane, zeitgeschichtliche Stoffe, an benen bie Fulbaer Maler ihre Runft üben.8) Dagegen tritt ber ornamentale Zwed wie auch ber in anderen Klöftern herrschende rein religioje Charafter ber Malerei gurud. Freilich bis gu bem Grabe, bis zu welchem Schloffer bies angunehmen icheint, tonnte bie Alluftration ber beil. Schrift nicht bintangefett werben. Raban ware fich felber untreu geworben, wenn er nicht auch die Malerei unter ben alles be= berrichenden religiofen Gefichtspunkt geftellt batte. Dieje Runft hatte

tibi cum omni sit gratior arte."

\*\* a) Hrab. carm. LXXII. Mon. Germ. poet. lat. II, 226.

Candidi vit. Leig. II. Mon. Germ. poet. lat. II, 112 v. 133 sqq. 3 3. v. Schlosser, Eine Fulder Miniaturhandschrift. Jahrbuch ber funfthift. Sammlungen des öfterr. Raiferhaufes. 1892. XIII. 1, 31.

9) Haud, Rabanus Maurus. Realencyflopadie für prot. Theologie und Rirche. 2. Aufl. XII, 460.

<sup>1) &</sup>quot;Erigens desuper ligneum aedificium, mechanica arte fabricatum, quod argento et auro atque lapidibus pulchra varietate de-coravit." Rud. mir. sanct. Fuld. c. 16. Migne, patrol. lat. CVII, 49.

2) Ad Bonosum. Mon. Germ. poet. lat. II, 196: "Nam pictura

<sup>4)</sup> Absida quam super exstructa namque imminet ingens Quamque egomet quondam hac Christi nutritus in aula Presbyter et monachus Bruun vilisque magister Depinxi ingenio tenui parvaque Minerva Formans expressi varios ferrugine vultus."

<sup>7)</sup> Clemen, Studien gur Beschichte ber faroling. Runft. I. Die Schreib= schule von Fulda. Repertorium für Kunstwissenschaft. 1890. XIII, 123 ff.

8) J. von Schlosser, Eine Fulder Miniaturhandschrift. Jahrb. der tunsthist. Sammlungen des österr. Kaiserhauses. 1892. XIII. 1, 31 f.

auch bamals ben wichtigen pabagogischen Zwed, ben fie fur bas ganze Mittelalter beibehielt, die "Bibelichrift fur die Unalphabetifer" zu fein.1)

g) Die Ergiehung im engeren Ginne ober Bucht.

Bur Bervollständigung unferes Bilbes erubrigt es noch mit einem furgen Blid zu prufen, wie die Erziehung im engeren Ginne, die Bucht, in unferer Lehranftalt aufgefatt und gebandhabt murbe. Bobl maren hier in ber regnla S. Benedicti bestimmte Leitlinien fur bas erziehenbe Sandeln porgezeichnet, aber die eigentliche Theorie ber Erziehung, auf welche Raban alle erzieherischen Maknahmen und Grundfate lettlich aufbaut, enthält bie heil. Schrift. Indem er fich auf Stellen bes Alten und Neuen Teftaments berief, hatte er ichon in ben politischen Wirren unter Ludwig bem Frommen in feiner Flugidrift .. de reverentia filiorum erga patres" die richtige Bosition zu gewinnen gewußt,2) die man mit Recht ale "eines Lehrers wurdig" bat rubmen fonnen.3) Mus ber beil. Schrift beraus entwickelt er auch bie biscipli= narischen Anfichten, die er im 3. Buche seiner an ben Chorbischof Reginbald gerichteten Abbandlung "de ecclesiastica disciplina" nieber= gelegt bat. Sein Schüler Rubolf bat uns berichtet, wie groß bas praftische Intereffe gewesen fei, welches er ber flofterlichen Erziehung zugewandt habe.4) Er maß berfelben auch feine geringe Bebeutung bei. Er preift die Bucht als "bie Bachterin ber Soffnung, ben Rugel bes Glaubens, die Gubrerin auf bem Bege jum Beile, ben Brennftoff und Die Rahrung ber guten Raturanlage, Die Lehrerin ber Tugend".5) Bom Lehrer, ber bie Bucht ausubt, verlangt er vor allem bie Tugend ber temperantia.6) Wie fern ibm als Erzieher und Menichen ber foviel erwähnte "finftere, monchisch=tprannische Beift" lag, mogen wir aus folgenben außerit charafteriftischen an einen befreundeten Briefter Sadu= brand gerichteten Worten ermeffen: "Si dixeris mihi hic et hic, illic et illic mutantur hominum mores et disciplinae vigor cadit, hoc a me recipias responsum, quod nusquam omnes boni nisi in caelo. nusquam omnes mali nisi in inferno." 2113 ein wahrhaft drift= licher Babagog ftreift er jedes Motiv, bas einer gefunden driftlichen Ethit wiberipricht, von ber Buchtigung ab: "wenn bie Bruber, vor allem die Briefter guchtigen, fo thun fie es nicht aus Saft, fonbern

<sup>1)</sup> Janitichet, Gefchichte ber beutschen Malerei 1890. G. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dünmler, Gesch. des ostfränt. Reiches. 2. Aufl. 1887. I, 105 f.
<sup>3</sup>) G. Meier, Hrabanus Maurus. Bibliothet ber fath. Pädogogit. 1890. III, 119.

<sup>\*) &</sup>quot;Curaque maxima circa disciplinam monasticam". Rud. mir. sanet. Fuld. c. 5. Migne. patrol. lat. CVII, 43.

De ecclesiast. disciplina. Migne, patrol. lat. CXII, 1231.
 Debet temperantiae, ut continens, clemens et moderatus flat.
 De cleric. inst. III c. 27. Migne, patrol. lat. CVII, 406.

<sup>7)</sup> Epistolae Fuldenses hrgb. von Dummler. Forichungen gur beutichen Geich. V, 380.

Que Liebe und um zu beffern."1) Die Art und Weise, wie die Dis-Biwlin gehandhabt wirb, foll fich aber burchaus nach ber Individualität Des einzelnen Schulers richten.2) In Anlehnung an die Benediktiner= regel's) mabnt bier Raban ben Lebrer, bak er ben Ernft bes Meifters und die Liebe bes Baters zeigen folle.4) Lehrer und Eltern — biefen Liegt die Erziehung nicht minder ob als ienen — sollen aber bei ihrer Arufgabe por allem bas Wort bebergigen "ne guid nimis". Der Lebrer Foll feine Schuler, Die Eltern ihre Rinber in aller Rucht (.. in omni disciplina") beranziehen, aber ohne jedwebe Uebertreibung ("cum dis-Cretione").5) Daß ber Zweck ber Strafe in Die Zukunft, nicht in Die Bergangenheit weist, bak fie nicht Bergeltung üben, sondern weiterem Fehlen vorbeugen foll,6) wird beg öfteren betont, so auch in ber gu= treffenden Bemerkung, bag viele auf ihre Rebler aufmerklam aemacht und gebessert werben, wenn wenige ordentlich gezüchtigt werben. 7) Raban verbannt die Rute nicht aus der Schule, er beruft fich bafür auf die heil. Schrift (Proverb. 23, 14).8) Darum sind aber die icon oben erwähnten Worte B. Schillers (S. 20) burchaus nicht gerechtfertigt, ebenso wie wir feinen Grund entbeden konnen, ber Masius vollauf berechtigte, auf "bie ferula Hrabani, deren wohl hier und ba Ermahnung geschieht",9) hinzuweisen. Seine Schiller und feine Beit wiffen jebenfalls nichts von ber "ferula Hrabani", biese wird vielmehr bei einem feche Sahrhunderte später lebenden Geschichtsschreiber ermahnt.10) ber ermiesenermaken ein Geschichtsfälscher ift.11) und aus feiner Zeit heraus bas Bilb unferes großen Lehrers burch berartige erbichtete Auge am beften illuftrieren zu fonnen glaubte. Das Bilb Rabans als Erzieher ericheint vielfach auch verzerrt, weil man ihn für ben Verfasser eines Rommentars zur Benediktinerregel hielt. 12) ber nicht

1) De ecclesiast, discipl. Migne patrol, lat. CXII, 1231.

8) Regula S. Benedicti c. II.

6) Toifcher, Theoretische Padagogit u. allgemeine Didattit. 1896. S. 186.

7) De ecclesiast. discipl. Migne patrol. lat. CXII, 1233.

<sup>8</sup>) l. c. p. 1232.

9) Masius, Die Erziehung im Mittelalter in R. A. Schmids Geschichte

ber Erziehung. Stuttgart 1892. II. 1, 204.

nommen zu haben. Mas, Die Erzieh im Mittelalter. 1. c. S. 206.

11) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. 6. Aust. 1893. I, 2. 8.
val. vor allem den Artikel Trithomius in der Allgem. deutsch. Biogr.

XXXVIII, 629 f.

<sup>2) &</sup>quot;Secundum qualitatem hominis sic debet temperari disciplina magistrorum". l. c. 1232.

<sup>4)</sup> De eccl. discipl. Migne, patrol lat. CXII, 1233. b) l. c. p. 1232.

<sup>10)</sup> B. Rabani vita auctore Trithemio (1462-1516). Migne, pathol. lat. CVII, 79. Auch die unmahricheinliche Bermutung, daß Liutbert, Erab. von Mains, Rabans Schüler gewesen sei, scheint Masius von Trithem über=

<sup>12)</sup> Als solchen bezeichnet ihn schon die erste uns vorliegende Arbeit über Raban, Buddaeus, de vit. ac. doctrina Hrab. Magn. Mauri. Dissert. Jenae 1724. p. 104, ebenso Richter, Brogramm Malchin 1882, Köhler u. a.

von ihm herrührt, sonbern wahrscheinlich von Smaragdus versaßt ift.¹) Darnach erledigen sich die Vorwürfe von selbst, die besonders Richter unter Berufung auf diesen Kommentar auf Raban häuft. In einer Kritik seiner Arbeit ist Richter schon entgegengehalten, daß in jenen Zeiten urwüchsiger Kraft und zügelloser Unbändigkeit bei Jungen und Alten Strenge noch lange nicht Varbarei gewesen sei, wie ja stramme Zucht überhaupt keine Knechtung der Individualität bedeute.²) "Eine über wahre Ethik sich hinwegsehende Schuldressun", "ein Barbarismus des Strasversahrens") kann aber unter Radan in Fulda überhaupt nicht am Platz gewesen sein. Der gegenteiligen Ansicht sehlt die wissenschaupt nicht am Platz gewesen sein. Der gegenteiligen Ansicht sehlt die wissenschaupt nicht am begeisterten Auffassung, die Kaban vom Beruse des Erziehers hatte, wie auch zu der tiesen Frömmigkeit, dem liebevollen Sinzehen auf die Eigenart des Schülers, das ihm, wie wir schon an anderer Stelle gesehn haben, die Herzen berselben balb gewann.

3) Philologische Rundschau hrgb. von C. Wagner und E. Ludwig.

Bremen 1883. III, 864.

<sup>1)</sup> Hauréau, Singularités historiques et litt. p. 123 sq.

<sup>\*)</sup> Richter, Hrabanus Maurus. Ein Beitrag zur Gesch. ber Rabagogit bes Mittelalters. Programm. Malohin 1882. S. 18 ff. (cap. VI: Hraban und die Benebittinerregel).

## Die grundlegende Bedeutung Rabans für die Entwicklung der Bildung in Deutschland.

Nachbem unsere bisherige Darftellung Raban von seinem Werben als Schüler bis zu seinem Wirken als Lehrer und Leiter ber ersten Schule Deutschlands verfolgt hat, werben wir nunmehr sein Nachwirken und Einwirken auf bas Bilbungswesen in Deutschland ins Auge zu fassen haben.

An dieser Stelle muß sich bann die Frage letztlich entscheiben, ins wiesern der berühmte Lehrmeister Juldas als praeceptor Germaniae

bezeichnet werben tann.

Daß Rabans Wirkung über die Kreise, die von ihm unmittelbar ihre Geistesbildung empfingen und direkt unter dem Eindrucke seiner bedeutenden Persönlichkeit standen, weit hinausging, liegt einmal in seiner umfangreichen schriftstellerischen Thätigkeit begründet, dann aber besonders in der weitreichenden Wirksamkeit seiner Schüler, die vom Geiste ihres Meisters zu gleichem Streben bewegt, dessen Willen und Grundsätze weiter trugen.

Dem in der Klosterschule zu Fulda gesprochenen Wort treten als bedeutsame Ergänzung die in der stillen Zelle versaßten Schriften Rabans zur Seite, ein unvergänglicher Besitz, durch den viele auf den Weg der Bildung geführt werden sollten. Ihrer großen Mehrzahl nach erwachsen die Werke Nabans aus dem Unterricht, — sie gehen gleichsam, wie wir sagen würden, aus seinen Hervor?) — und sast alle haben sie denn auch den einen praktischen Zweck, der Erziehung und dem Unterricht zu dienen.3)

<sup>1)</sup> Einen erschöpfenden Ueberblick über dieselbe gewährt Histoire litéraire de la France V.: a) ses ouvrages p. 155–190; b) ouvrages perdus p. 190—194; c) écrits attribués à tort à Raban Maure 194—196. Ebenso unbedeutend aber wie der "Beitrag zur Lebensgeschichte des Rab. Maurus" von K. Köhler in der Zeitschr. für die historische Theologie hrgb. von Kahnis 1874. XLIV, 259 ff ist die lückenhaste und untritische Zusammenstellung Köhlers in dem Artitel "Rabanus Maurus als Schriftssteller." Zeitschrift für wissenschaft. Theologie hrgb. von Hilgenseld 1876. XIX, 64 ff.

<sup>2)</sup> Dümmler, Brabanftubien. Sitzungsber. ber Atab. ber Wissensch. 3u Berlin. 1898. III, 33.

<sup>8)</sup> Ebert, Geschichte ber Literatur bes Mittelalters. 1880. II, 126.

Die theologischen Schriften Rabans nehmen unter feinen literarischen Arbeiten burchaus Die erfte Stelle ein. Bir burfen ibn ohne Bebenfen ben erften Deutschen nennen, ber bie Theologie wiffenichaftlich gepflegt hat.1) Er fuchte nach ber Form, die reichen bier vorliegenben Gebanten= ichate fruchtbar zu machen und fam wie vor ihm Alcuin zur Arbeits= weise ber Kompilation. Er will nicht fo gern feine eigenen Bebanken barbieten, er jucht vielmehr größere Manner als eine portreffliche Schule bes Wiffens und Denkens fur feine Zeitgenoffen nutbar gu machen. Seine Kommentare follen bafür forgen, "ut lector pauperculus, qui librorum copiam non habet, aut cui in pluribus scrutari profundos sensus patrum non licet, saltem in isto sufficientiam suae indigentiae inveniat."2) Bir muffen es perfteben. baf er einer Reit feine neuen Forschungen barbieten fonnte, in ber von einer Fortbilbung ber Biffenichaft noch gar nicht bie Rebe fein fonnte, die porerft auf Empfangen angewiesen mar, und in ber über= haupt geiftige Bilbung erft gepflegt werben mußte. Wenn er mit feiner literarischen Thatigkeit wirken wollte, fo mußte fie fich nach bem bamaligen Stande ber Bilbung und ben bamaligen Beburfniffen beftimmen. Rabans Kommentare find benn auch mehr als intereffante Manifestationen bes bamals berrichenben Geschmackes, über bie wir beute lächeln, fie haben vielmehr bie Bedeutung, baf fie ben Rlofter= ichulen bie fehlende geiftige Nahrung bieten, ja ihnen gange Bibliotheten erfeten mußten. Go bittet Freculph von Buttich ben Raban um einen Kommentar gum Bentateuch, ba an feinem Bischofofige ein folcher Büchermangel berriche, daß man nicht einmal eine Bibel habe auf= auftreiben fonnen.3) Rabans Bucher tonnten aber einen folden Zwed erfillen, weil fie burch bie Urt ihrer Abfaffung gange Bibliothefen in ben Rahmen eines Sanbbuches jufammenfaßten.4) In feiner literarifchen Thatigfeit handelt es fich fur Raban eben guvorberft um bie nächften ficherften Bege zu bem - erreichbaren - Biele ber Bilbung.

Die größte literarifche Fruchtbarkeit in ber Auslegung ber beil. Schrift entwickelte er als Abt. Geine fommentierende Thatigkeit erftrectt fich über alle wichtigeren Bucher bes Alten und Reuen Teftaments.5) Der am früheften verfaßte Bibelfommentar ift ber bem Erzbischof Saiftolf von Mainz gewibmete Matthaustommentar, beffen Entstehung

2) Praef. ad Heist. Migne, patrol. lat. CVII, 727.

<sup>1)</sup> König, Balahfr. Strab. von Reichenau. Freiburger Diocefan-Archiv. 1868. III, 344.

<sup>3) &</sup>quot;Ad haec vestrae charitatis vigilantia intendat, quoniam nulla nobis librorum copia suppeditat, etiamsi parvitas obtusi sensus nostri vigeret, dum in episcopio, nostrae parvitati commisso, nec ipsos novi veterisque testamenti canonicos reperi libros, multo minus horum expositiones". Migne, patrol. lat. CVII, 441.

4) Dümmler, Gefch. 5. oftfr. Reiches. 2. Auft. 1887. II, 316.

<sup>6)</sup> Eine Zusammenstellung nach der zeitl. Folge gibt Haud, Rabanus Maurus. Realencycl. für prot. Theologie und Kirche. 2. Aust. XII, 463.

in bie Sabre 821-22 fallt.1) Raban ichreibt aber nicht blok für Rleriter: mehrere feiner exegetischen Berte find von Laien veranlagt

und für folche beitimmt.2)

Rabans eregetische Rompilationen entsprachen nicht nur ben Be= burfniffen ber Zeitgenoffen. 3) fie batten auch eine über ihre Zeit binaug= greifende Bedeutung baburch, baß fie bas Material einer theolog, Muslegung ber Bibel trot ber knappen Form in moglichfter Bollftanbigteit beibringen.4) Für bie Auslegung ber beil. Schriften entftand burch ibn gemiffermaßen eine eigene Schule, welche bie Renntnis ber driftl. Lebre, wie fie fich in ber Ueberlieferung ber Rirchenlehrer entwickelt batte, weit perbreitete, und indem fie die periciebenen Unfichten und Erflarungsmeifen ber Bater mitteilte, "ben Beift vom mechanischen Gange bes nachbetens abbielt und zur felbständigen Thatigkeit an= reate.5)

Es ift flar, bag fich bie Eregeje ber Folgezeit in Deutschland gang an Rabanus Maurus anlehnte. Wir erinnern an Walahfr. Strabus, ber Raban besonbers ju ben hiftorifden Buchern bes alten Teftaments fleißig benutt und die Auslegung zu den Buchern ber Mattabaer fast gang von Raban abschreibt.6) Aehnlich verfahrt Bafchaffus in feinem Matthäuskommentar.7) Man wird burchaus ben Borten Sauce guftimmen muffen, ber alle die nachfolgenden theologischen Schriftsteller als mehr ober weniger unvolltommene Parallelen zu Raban bezeichnet, beffen Intereffen auch fie haben, beffen Methode fie befolgen, beffen Unichauungen fie vertreten.8) Der bebeutenbite unter ihnen ift jebenfalls Balabfrid Strabus, ber in ber glossa ordinaria aus ben Werfen feines Lebrers einen Bibelfommentar für Rlerifer ichuf, ber mabrend bes gangen Mittelalters bas beliebtefte Sulfsmittel ber Bibelerklärung blieb und noch im 17. Jahrh. fich im Unsehn er= bielt.9) Er wurde von ben großen Gelehrten bes Mittelalters wie von Petrus Lombardus einfach als "autoritas" angeführt, und von Thomas von Aquino bei Beweisen mit Formeln wie ,, quia ut dicit

S. 129.

7) Zeitschrift für beutsches Altertum 1895. R. F. XXVII, 74 ff.
8) Hand, Kirchengesch. Deutschl. 1890. II, 591 f.
9) Specht, Gesch. des Unterrichtsmesens 1885. S. 301.

<sup>1)</sup> Windifch, Der Beliand und feine Quellen G. 82 f.

<sup>2)</sup> Saud, Kirchengesch. Deutschlands 1890. II, 582 Unm.
3) "Feci enim, sicut in tua epistola mihi iussisti et collegi undique de sanctorum patrum dictis in unum volumen singularum senten-tiarum solutiones; et ubi minus antiquorum invenire potui explana-tiones, nostras iuxta eorum sensus similitudinem inserui expositiones." Praef. ad Frec. Migne, patrol. lat. CVIII, 10.
4) Berner, Alcuin und fein Jahrhundert. Wien 1881. 2. Aufl.

<sup>5)</sup> Runstmann, Hrab. Magn. Maurus 1841. S. 163. 6) Rönio, Walahfr. Strabo von Reichenau. Freiburger Diöc.-Archiv 1868. III. 449.

glosa, secundum glosam" baufig gitiert.1) - Much Otfrib, ber berühmte Berfaffer bes Evangelienbuches und Schuler Rabans, ftrebt fein Biel an wie fein Lehrer, indem er Ueberfommenes mit Gigenem verbindet.2) In fürzefter Zeit maren bie handlichen Kommentare bes Julbaer praeceptor in allen beutiden Rloftern im Schulgebrauch. ficherlich fanben fie ben Intentionen bes Berfaffers entsprechenb, ba am erften Gingang, wo es an Bilbungsmitteln am meiften gebrach. mo es neben funftverftanbigen Donchen auch an ben nötigen Gelb= fummen fehlte, um fich wertvolle Abichriften von ben Berten ber Rirchenvater beschaffen zu konnen. Gin annaberndes Bilb von bem Ginflug Rabans auf biefem Gebiete tonnen wir gewinnen, wenn wir an biefer Stelle in bie und aus alter Zeit erhalten gebliebenen Bucherfataloge ber reicheren und größeren beutschen Rlöfter einen Ginblid thun. Bu Gulba felbft befanden fich auf ber alten Bibliothet noch im 16. Nahrhundert 38 Bande bandidriftlicher Werke bes Raban.3) Rataloge aus bem 9. und 10. Jahrhundert weisen feine Rommentare auf in ben Rloftern Reichenau, St. Gallen - bier befinden fich famtliche eregetischen Schriften Rabans - Burgburg, Beigenburg, Lorid; folde aus bem 11. und 12. Jahrh. in Augsburg, Lindesfarne, Corbeia, - von bem aus bas fachfifche Rlofter Corven gegrundet mar, - Brufening, Steinfeld, Siridau, - auch bies Rlofter befaß famtliche Berte bes Kulbaer Abtes - Beffobrunn, Seilsbrunn\*) und Cberbach.5) Bon bem Ginfluß ber eregetischen Berke murbe bemnach ein großer Teil Deutschlands berührt, auch fremde Rommentatoren ericheinen von Raban ftart abbangia.6) Sein Rubm als Ereget brang weit bingus auch über Deutschlands Grengen. Es war nicht nur ber Chraeig pornehmer Beiftlicher, wie bes archidiaconus palatii Gerold, pon ibm eine Schrift gewibmet zu erhalten,7) fogar Ronige wunfchten von ibm eine Dedication, wie dies die an Konig Lubwig b. Deutschen gerichtete, bem Werte de universo porquegeschictte praefatio Rabans beutlich zeigt.8)

Beitschrift für beutsches Altertum 1896. N. F. XXVIII, 122.

XXIII, 628.

6) Dahl, Rabanus Maurus in Schneibers Buchonia III, 148. 7) Reverend. Geroldo. Migne, patrol. lat. CIX, 1127.

<sup>1)</sup> König, Walahfr, Strabo von Reichenau, Freiburger Diöc,-Archiv 1868. III. 444 f.

<sup>3)</sup> Rindlinger in Welles Buchonia I, 149,

<sup>4)</sup> Beder, Catalogi bibliothecarum antiqui 1885. SS. 19, 34, 50, 56. 38 vgl. 134, 72, 187, 172, 190, 209, 213, 217, 219, 230.

Sine aus dem "Monasterium Fontissalutis" stammende, dem 11. Jahrh. angehörende Sandschrift besitzt die königl. bayer. Universitätssbibliothet zu Erlangen. Ss ist Rabans Kommentar zum Proph. Zesaja, von bem bis jest nur bie praefatio bei Runftmann, Hrab. Magn. Maurus S. 225 ff. gedrudt vorliegt.

5) Reues Archiv d. Gefellich. für altere deutsch. Geschichtst. 1898.

<sup>\*) &</sup>quot;Feci libenter, quod petistis et ipsum opus vobis in viginti duobus libris terminatum transmisi". Praef. ad. Ludov. Migne, patrol. lat. CXI, 9.

Auf literarischem Gebiete ift Raban nicht am allerwenigsten ein praeceptor geworben für viele burch feine wenn auch unicheinbaren. To boch bem Bedürfnis ber Zeit genau angepakten Lehr= und Lern= bucher. Seine bibattifche Erfahrung und fein universales Wiffen befähigten ibn wie niemand anders zu feiner Zeit bagu, auf biefe Art ben Strom ber Bilbung weiterzuleiten über Die burren Gefilbe Deutich= lands. Für die spezielle Unterrichtspraris verfertigte er mabricheinlich noch als Lehrer einen Auszug aus ber Sprachlehre bes Briscian, Die "excerptio de arte grammatica Prisciani",1) in bem gerabe bie Metrif besondere Berudfichtigung findet. Bobl mag die Schrift auch bem Lehrer als Leitfaben bei ber Unterweifung in ber Grammatif und Metrit gebient haben, Raban icheint fie eigentlich fur Schuler beftimmt zu haben. Dies ergibt fich bei naberer Bergleichung mit bem Driginal. Qu leichterem Berftandnis für die Anfanger bringt er nämlich bin und wider Beispiele bei, die wir in unfern Ausgaben bes Priscian nicht finden.2) Go ift es Raban gelungen, ben Priscian eigentlich erft in die deutschen Klofterschulen einzuführen, ibn in immer weiteren Rreifen bekannt zu machen und ihm zu ber Beliebtheit zu ver= belfen, die biefer Autor bann bas gange Mittelalter bindurch behalten bat. 5) Beweis hiefur find die aloffierten Sandidriften, Die bis auf unfere Tage gekommen find.4)

Ms ein Schulbuch im engeren Sinne ift hier auch ber Auffat "de inventione linguarum" zu nennen.5) Raban lagt feine Berson - bas feben wir an folden Schriften besonders flar -- gang und gar gurudtreten, er will nicht mit literarischen Gigenprobuttionen neue Bahnen wiffenschaftlichen Lebens eröffnen, er ift als ein echter Lehrer vollauf zufrieden, wenn er nur für die Schule, für die Begründung

ber Bilbung in feiner Beimat thatig fein tann.

Den gleichen praftischen Zwed hat seine Schrift "de computo", die icon außerlich burch die Form des Dialogs ihren ichulmäßigen

1) Migne, patrol. lat. CXI, 614 vgl. Reil, Gramm, lat. II, p. X. 2) Bach, Habranus Maurus, ber Schöpfer bes deutschen Schulmesens. Beitschr. für Altertumswiffensch, hrgb. von Zimmermann 1835. S. 660.

<sup>3)</sup> Bir finden manche Notizen in den fpäteren Behrbüchern für lat. Unterricht, die fich auf Rabans Schriften zuruckbeziehen. Wir verweisen hier unter anderen auf die "Fecunda ratis", das von Egbert von Lüttich versfaste erste Lehrbuch für die Trivialstuse vgl. Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte hrgb. von Kehrbach 1891. [1, 50 st., serner auf die "Proben aus dem Catholicon des Johannes de Janua (1286)" bei Bäbler, Beiträge zu einer Gesch. der lat. Erammatif im Mittelalter 1885, S. 184. Im 12. Jahrhundert wird Raban auch von Hieronymus Augustodunensis sleißig benutt. Bgl. Erupp, Die deutschen Didaktifer und die Schulen des XII. und XIII. Jahrhunderts. I. Teil. Programm. Brandenburg a. d. Hauf 1888. S. 5.

II, 367.

<sup>5</sup>) Migne patrol. lat. CXII, 1579.

Charafter verrat.1) In biefer Schrift bat Raban ein Lebrbuch ber Arithmetif und Aftronomie geschaffen, welches bie famtlichen ichwierigen hierher geborigen Fragen in 96 Kapiteln abbandelt. Er bat babei namentlich bas Werk bes Englanders Beba "de temporum ratione" zu Grunde gelegt. Daß fein Buch einen tompenbienartigen Charafter tragen foll und bemaufolge auch auf einen geringeren Grab pon Kaffungefraft berechnet ift, fpricht er in bem an Marcharius aerichteten Prologe beutlich aus.2) Es foll ein rechtes Schulbuch für Unfanger fein, welches bas bisher über ben porliegenben Stoff Beichriebene in größerer Deutlichkeit barbietet (easque tibi lucidiores redderem), fich por allem ber Rurge befleifigt (dum brevitati studerem) und nur das burchaus Notwendigste bringt. (Quae mihi magis necessaria videbantur addidi3). In furger Beit fand biefer Computue feinen Beg an die anderen Bilbungsanftalten Deutschlands wie Beigenburg, Sirichau, Lorich4), Ginfiebeln5), St. Gallen, Reiche= nau; übrigens scheint man auch in England leichter nach ihm unter= richtet und gelernt haben zu konnen als nach Bebas Mert. 6)

Raban ift burch fein Wert im Gegenfate zu feinen Borgangern. beren Arbeiten auf biefem Gebiete mehr ben monographischen Charafter an fich tragen, ber Anfanger ber mathematischen Kompendienliteratur geworben.7) Die Spuren von bervorragenben Mathematikern ber bamaligen Zeit führen nicht nur bireft in bie Rlofterichule von Julba.8) ionbern auch die gange mathematische Literatur Deutschlands im Mittelalter und zwar gang besonbers bie gablreichen Arithmetiffompen= bien find unter ber nachwirfung Rabane entftanden,9) ber fich fo

auch auf diesem Gebiet als praeceptor Germaniae erweift.

Mis Raban im Sabre 842 bie Abtsmurbe niebergelegt und fich auf ben Betersberg bei Rulba gurudgezogen batte, 10) borte er nicht auf für Berbreitung ber Bilbung thatig zu fein, in bem er fich jest

1) Ueber Entstehung der Schrift vgl. Dümmler, Hrabanstudien. Sitzungsber. d. Akadem. der Wissensch, zu Berlin. 1898. III, 32. 2) "Scias me non difficultati verborum aut obscuritati senten-

6) Reues Archiv ber Gefellich, für alt, beutsche Geschichtet. (Rathebral= bibl. zu Ereter). 1897. XXII, 679.

7) Bunther, Geschichte bes mathemat. Unterrichts im beutschen Mittel= alter. 1887. S. 66. Monumenta Germ. paedagogica III.

8) Bünther I. c. p. 45.

") v. Bod, Die fieben freien Rünfte im 11. Jahrh. Gin Beitrag ju ben Studien des Mittelalters. Donauworth 1847. S. 59.

tiarum studuisse, imo magis plana quaeque faciliaque collegisse". Prolog. in lib. de comp. Migne, patrol. lat. CVII, 669.

Prolog, in lib. de comp. l. c. p. 670.
 Beder, Catalogi bibliothecarum antiqui 1885 ©. 134. 72. 5) Neues Archiv der Gefellich, für alt. deutsche Geschichtstunde. 1888. XIII, 308.

<sup>10)</sup> Dronte, Zur Chronologie der Fuldaer Aebte. Zeitschr. des Bereins für heff. Gesch. V. 1, 32.

in seiner gelehrten Aurudgezogenheit gang jeinen litergrifchen Arbeiten und Stubien mibmete.1)

Eine Frucht biefes Aufenthaltes, bei welcher besonders die uniperselle Richtung seines Briftes au Tage tritt, ift die Riesenkompilation. bie er in seinem encutsopabischen Werte "de universo libri XXII" geschaffen bat.2) Unch biefes Wert ift burchaus nicht originell, sonbern fufit vielfach wörtlich auf ber Realencyklopabie Jibors von Sevilla (originum seu etymologiarum libri XX), ber ebenfalls aus ben Berten ber Alten, besonders bes Plinius, geschöpft hat. In 22 Büchern, von benen bie ersten fünf theologischen Inhalts find, Buch 6-22 bingegen profane Wiffensgebiete, besonbers naturgeschichtliche Stoffe behandeln.3) stellt Raban alles dar, mas nach den Unfichten und Begriffen feiner Beit Begenstand ber miffenicaftlichen Bilbung und bes gelehrten Unterrichts war. Er bringt in Diefer feiner Universal= enenklopädie in gedrängter Korm eine Auslese aus dem Besten, was Die Beiftesarbeit vergangener Sahrhunderte produziert hatte. Indem er die Realkenntnisse ber Alten auf diese Weise sozusagen lehrbar machte, wurde er im 9. Jahrhundert für Deutschland das, was Isibor, ber gelehrteste Mann und umfassenbste Lehrer seiner Zeit, im 7. Jahrhundert gewesen war.4) Er ersetzte zu einer Zeit, wo die Quellen ber Bilbung nur fparlich floffen, wo bie Bucher felten und fostbar maren, mit diesem Produtt seines gelehrten Sammelfleifes gange Bibliotheken und bemahrte Wiffenszweige, welche bem allgemeinen Interesse ferner lagen, vor ber Bergessenheit.5) Das, mas bies Werk für die Entwicklung des deutschen Bildungsmesens bedeutet, konnen wir nicht beffer ausbrucken als mit ben Worten Leopold von Rankes. ber ba fagt "Bucher biefer Urt verbinben Jahrhunderte."6) Wie Raban sich auf Jibor stut, so stehen in der That die Encyklopäbiker bes hohen Mittelalters, ein Sugo von St. Bictor (Eruditio didascalica) und Bincentius Bellovacenfis (Speculum) wieder burchaus auf ben Schultern Rabans. 7) — Ein untrügliches Zeichen von bem Unsehen, welches unser Werk bas ganze Mittelalter hiedurch genoß, ift, daß basselbe im Jahre 1466 durch Johann Mentel, ben ersten Buchbrucker nach Guttenberg, zu Strafburg im Abbruck erschien unter

4) Fellner, Kompendium der Naturmiffenschaft an der Schule gu

Fulba im 9. Jahrh. 1879. S. 9.

5) Willmann, Didaftit als Bildungslehre. 1882. I, 271.

<sup>1) &</sup>quot;Ibique manens ac Deo serviens coelesti philosophiae vacabat". Rud. mir. sanct. Fuld. c. 5). Migne, patrol. lat. CVII, 65.

<sup>\*)</sup> Migne, patrol. lat. CXI, 9 sqq.

\*) G. A. Erdmann, Geschichte der Entwicklung und Methodik der biolog. Naturwissenschaften stellt SS. 14—18 die von Raban gegebene Systematik und einige charakterisk. Auszuga aus dem Inhalt dar.

<sup>6)</sup> L. v. Ranke, Weltgeschichte VI. I, 143.
7) Schmidt, Hugo von St. Bictor. Encycl. Handb. der Pädagogik. 1897. III, 743.

bem Titel "de universo s. de sermonum proprietate et invstica rerum significatione libr. XXII.1) Dasselbe blieb nicht nur auf beutschem Boben, sondern auch außerhalb Deutschlands noch lange Zeit im Gebrauch. Beweis hierfur ift eine Kopie biefes Buches,2) - feit kurzem besitzen wir auch einen Abbruck berselben3) - Die noch im Jahre 1023 in Monte Cassino verfertigt ist mit einer Fulle von Justrationen, die im Original nach der Vermutung von Clemen unmittelbar auf die Malerwerktatt Kulbas im 9. Kabrbundert zurudaeben.4)

Es barf nicht unerwähnt bleiben, welche Bebeutung Rabans Enenklopabie auch fur bie Geschichte ber einzelnen Disciplinen bat. So icheint man Raban bas Lob zugestehen zu muffen, baf fich ber erfte Berfuch eines Deutschen über Die Geschichte ber Philosophie bei ibm finbet.5)

Das Gegenstück zu ber Universalencyklopabie de universo bilbet in gewiffer Sinficht bie von Raban mabrent feiner Thatiateit als Magister") perfakte Encutlopabie ber theologischen Biffenichaften, fein pabagogisches Sauptwert "De elericorum institutione."7) — Es ift ein bem Boben ber Unterrichtsthätigkeit entwachsenes Lehr= und Schulbuch, auf bie Bitten und jum Gebrauch feiner Schuler gefchrieben. In ber Borrebe ergablt Raban, er habe feit langem bie Fragen ber Brüber in Betreff ihres Amtes munblich und schriftlich beantwortet: sed non in hoc satis eis facere potui, qui me instantissime postulabant, imo cogebant, ut omnia haec in unum volumen congererem, ut haberent, quo aliquo modo inquisitionibus suis facerent satis et in uno codice simul scriptum reperirent. 48) Er weift bann auf ben burchaus prattifchen Zwed bes Buches bin, ber barin befteht, bag "feine Schüler fich und andere baraus fur bas aeistliche Umt unterrichten follen. "9)

Schon um bes hoben Unfebens feines Berfaffers willen murbe es bei bem Unterricht in ber Folgezeit vielfach zu Grunde gelegt. man bisher die Schüler nach Cassiodors institutiones divinarum

1) Dahl. Rabanus Maurus in Schneibers Buchonia, III, 151.

2) 3. Weier, Hrabanus Maurus. Biblioth. ber tath. Badagogit.

1890. ÍII, 121.

<sup>8)</sup> Rabano Mauro. Miniature della Encyclopedia Medioevale di . . . . . . codice di Montecassino Nr. 132, dell' Anno 1023. Montecassino 1896.

<sup>\*)</sup> Repertorium für Kunstwissenschaft. 1890. XIII, 129.

\*) Richter, Der Uebergang der Philosophie zu den Deutschen im 6. die 11. Jahrh. Hab. 1880. S. 22.

\*) Kunstmann, Hrab. Magn. Maurus. 1841. S. 55.

\*) Migne, patrol. lat. CVII, 297.

\*) Praesat. ad Heistulphum. Migne, patrol. lat. CVII, 295.

\*) "Cum qua vel se vel sibi subditos ad servitium divinum instruere debent." Praes. ad Heistulphum. l. c. p. 296.

scripturarum in das nächste Verständnis der heil. Schrift eingeführt, so behandelte man jetzt die in das Gebiet der Hermeneutit und Einsleitung gehörenden allgemeinen Fragen wohl vorwiegend nach dem Werke Radans.¹) Der wichtigste Abschnitt des Werkes ist entschieden das auf Augustins Schrift De doctrina christiana sich stüßende 3. Buch, in welchem, wie wir schon aussührlich behandeln konnten, vor allem der Unterricht in den septem artes liberales sowie das Studium der Klassiker und der heidnischen Philosophie als notwendige Bestandteile der wissenschaftlichen Bildung eines Geistlichen gefordert werden.²) Darin erblicht gerade Specht die größte Bedeutung der institutio, dieses "vielgelesenen Handbuches", für das Unterrichts» wesen der folgenden Zeiten, daß Radan hier für die Geistlichen das System einer, wenn auch in den kirchlichen Interessenigefügten, humanistischen Bildung auf Grundlage der alten Klassiker ausstellt.3)

Wintera meint mit Sicherheit annehmen zu können, daß die in der institutio ausgesprochenen Grundjäge Rabans auch in Brewno, der vornehmsten Kulturstätte Böhmens in der ersten Hälfte des Mittelsalters, Aufnahme gefunden haben, in der ersten Holfterschulen Deutschlands in ihnen die Richtlinien für die Geistesdildung der solgenden Generationen vorgezeichnet. Zum Teil ließen sich die Klöster wie Lorsch, Weißenburg, Hirschau das Buch abschreiben, in vielen Schulen unterrichteten aber Schüler Rabans nach den Grundsätzen, die ihr Meister für die Bildung aufgestellt hatte. Wenn man die "institutio clericorum" Rabans "die erste Pädagogik für höhere Schulen" genannt hat, 5) so hat man damit auf die grundlegende Besetuung hingewiesen, welchem diesem Werke und seinem Verfasser in der Geschichte der Bildung zukommt. Wohl mag dasselbe auch wichtig erscheinen für die Kenntnis der Bildungsstuse, auf der die damaligen Kleriker Deutschlands standen, wichtiger ist der Einsluß, den es nicht bloß auf die unmittelbaren Schüler Rabans, sondern überhaupt für

<sup>1)</sup> König, Walahfr. Strabo von Reichenau. Freiburger Diözesan= Archiv. 1869. 111, 388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Tertius vero liber edocet quomodo omnia, quae in divinis libris scripta sunt, investiganda sunt atque discenda nec non et ea, quae in gentilium studiis et artibus ecclesiastico viro scrutari utilia sunt." Praef. ad Heist. Migne, patrol. lat. CVII, 296.

<sup>8)</sup> Specht, Gesch, des Unterrichtsw. 1885. S. 300.

<sup>4)</sup> Wintera, Die Kulturthätigkeit Brewno's im Mittelalter. Studien und Mitteil. aus dem Benediktiner= und Cistercienserord. 1895. I, 33. Daß der von Raban ausgehende Bildungseinsluß thatsächlich Böhmen

Daß der von Raban ausgehende Bildungseinfluß thatfächlich Böhmen berührte, ist auch zu ersehen aus dem Auffage von G. Loesche, Die Bibliothek der Lateinschule zu Joachimsthal in den Mittheil. der Gesellsch. für Erziehungs= und Schulgesch., hrab. von Kehrbach. 1892. II, 219.

<sup>5)</sup> Schiller, Gefch. der Babagogit. 1887. S. 57.

bie nachfolgenden Sahrhunderte ausgenot bat.1) Derfelbe mar fo nachhaltig, bağ es noch im 16. Sahrbundert vier Abbrucke erlebte.2)

Der Teil ber literarischen Thatiafeit unferes Gelehrten, ber in bas Gebiet ber theologischen Bubliciftit gebort, liegt außerhalb bes Rahmens unferer Darftellung. Ermahnenswert find feine Briefe, aus benen wir erfeben, wie er mit ben bervorragenoften Mannern feiner Beit in einem regen geiftlichen Bertebre ftebt.3) Much fein Briefwechsel charafterifiert ibn vor allem als Lehrer. Er will auch bier andere fördern und badurch felbst gefördert werden: "magnorum virorum conamen antiquitus fuit, ut invicem scribendo sua provocarent studia et exercerent ingenia. "4) Man fann feine Briefe fo in der That "epistolae plenae humanitatis et eruditionis" nennen. 5)

Dag Rulba unter Raban auch ber erfte Gis fünftlerischer Beftrebungen in Deutschland war, ift oben ichon angeführt worben. Undere Klöfter, wie Reichenau eiferten bald bem Borbilbe nach, welches bie Centralbilbungsftatte Deutschlands in ber Bflege ber Runft gab.6) In Julba felbst erneuerte noch im 10. Jahrh. ber Abt Sabamar (927-956) die Anordnung seines großen Borgangers, burch welche ein mesentlicher Teil ber Rloftereinfünfte für fünftlerische Zwecke beftimmt und die Berangiebung fünftlerischen Nachwuchses zu einer fteten Ungelegenheit ber Klofterleitung gemacht wurbe. In abnlicher Beije

Borbilbe Rabans.7)

Mit ber Bflege ber Runft im engen Busammenhang fteht bie Bilberdichtung Rabans "de laudibus sanctae crucis".8) Der Ber= faffer beutet biefen Charafter feiner poetischen Arbeit felbit an:

folgte im 11. Jahrh. auch Barbo, Abt von Werben a. b. Rubr, bem

.Ad Christi laudem bunc edidit arte librum Quo typicos numeros tropicas et rite figuras Indidit, ut dona panderet alma Dei."9)

1840. ©. 434.

<sup>1)</sup> Ebert, Gefch. ber Literatur des Mittelalt. 1880. II, 134. 2) Baehr, Geich. ber rom. Literatur im farolingifchen Zeitalter.

<sup>3)</sup> Die neuesten Forschungen nach Sandidriften von Episteln und Widmungsichreiben Rabans von Rraufe (die Münchener Sandichriften 3851. 3853) im Neuen Archiv der Gefellich. für alt. deutsche Geschichts= funde. 1894. XIX, 89. 98., von Sampe im Neuen Archiv der Gesellsch. für alt. deutsche Geschichtst. 1898. XXIII, 626. 628. 632. 637. 646. f. 656 f. (an Hintmar von Neims). Bgl. ferner Neues Archiv der Gefellsch. für ält. deutsche Geschichtst. 1885. X, 196. 1886. XI, 130 f. 1887. XII, 490 f. 1892. XVII, 484.

<sup>\*</sup> Rab. Freculpho. Migne, patrol. lat. CVII, 441.

\* Rab. Freculpho. Migne, patrol. lat. CVII, 441.

\* Willems, Scholae Benedictinae. Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und Ciftercienferorden. 1897. IV, 585.

\* Handels Beich. Deutschlands. 1890. II, 567.

\* Janitschef, Gesch. der deutschlands. 1890. S. 55.

\* Migne, patrol. lat. CVII, 133.

\* May Commondate Lat. II. 150.

<sup>9)</sup> Mon. Germ. poet. lat. II, 159.

Mitarbeiter an bem Berte, welches zugleich ein Zeugnis von ben in Tours empfangenen poetischen Anregungen liefert. 1) ift Satto. ber Mitichuler Rabans bei Alcuin.2) Da biefer im Malen febr ge= schickt war.3) wird man in ber Annahme nicht fehlgeben, baß ber bilbneriiche Schmud bes Bertes von ihm berrührt.

Schon zu feiner Zeit wurde Raban wegen biefer Dichtung in fast überschwänglicher Beije gefeiert. Gein Schuler Rubolf, bem man fpater auch ben Titel "poeta" querkannt bat, 4) preift feinen Lehrer als "sui temporis poetarum nulli secundus".5) Rebenfalls stand in Rulba die Pflege ber Boefie, die Uebung in metrischen Leiftungen, nicht hinter ber Beichäftigung mit ber Runft gurud. Dag bas "Lob bes Kreuzes" über bie bamalige Zeit hinaus noch mabrend bes gangen Mittelalters beliebt und fehr verbreitet war, bezeugen bie gahlreichen uns erhaltenen Abschriften besfelben.6) Auch ber Ausgang bes Mittel= alters ift voll Lobes über biefe Schöpfung. Reuchlin, bas Saupt ber deutschen humanisten, murbe burch fie gu ben begeistertften Diftiden bingeriffent) und ber Babagoge Wimpfeling preift bas Germanien, "welches einen folden Mann hervorbrachte."8) Roch im 17. Jahrh. ließ fich ber Raifer Rubolf II. eine Ropie bes Werkes anfertigen. Wimpfeling besorgte auch die erfte Ausgabe mit Holgichnitten, Die icon 1501 bei Anshelm in Pforzheim erichien, also zu ben frühesten ge= brudten Büchern Deutschlands gablt, andere Ausgaben folgten im Sabre 1595 und 1605 zu Augsburg.9)

Kur uns hat Rabans Werf feinen poetischen Wert, obwohl wir bie große Gewandtheit und Runft in ber Sandhabung ber lateinischen Sprache und Metrif bewundern. Den Bedürfniffen ber bamaligen und einer fpateren Zeit hat es ficher genugt. Rabans poetische Leiftungen tragen gang bas Gewand ihrer Zeit, in ber die Boefie auf beutschen

<sup>1)</sup> Lorenz, Alcuins Beben. S. 210.

<sup>2) &</sup>quot;Librum sanctae crucis, quam te adhortante inchoavi, te collaborante dictavi, teque opitulante perfeci." Runitmann, Hrab. Magn. Maurus. S. 169.

<sup>\*\*</sup> Ad Bonosum. Mon. Germ. poet. lat. II, 196, XXXVIII.

\*\* Herimanni Aug. Chronic. Mon. Germ. SS. V, 106.

\*\* Herimanni Aug. Chronic. Mon. Germ. SS. I, 364.

\*\* Renes Archiv für ält. beutsche Gesch. 1879. © 97. Repertorium für Kunstmissenschen Sch. XIV. 1891. © 264. Dümmler, 200. XIII, 128 f. XIV. 1891. © 264. Dümmler, 200. XIII, 200. XIII Drabanftudien. Sigungsber. d. Afad. d. Wiffenfch. gu Berlin. 1898. III, 31.

<sup>7) &</sup>quot;Crux haec plus Rabani quam Constantinia splendet

Quondam sidereis visio picta notis."
Migne, patrol. lat. CVII, 134.

8) "O praeclarum et omni veneratione dignum opus, quo non immerito Germania, quae talem virum peperit, illustris redditur et gloriosa."

Migne, patrol. lat. CVII, 133.
9) J. v. Schlosser, Eine Fulber Miniaturhandschrift. Jahrb. der funsthist. Samml. des öfterreich. Kaiserhauses. 1842. XIII. 1, 30.

Boben noch in ben erften Anfangen ftedend, nichts weiter war als eine gelehrte Kunftubung. Gerabe barum baben fie aber auch Bedeutung für ihre Zeit und haben noch über ihre Zeit hinaus wichtige Impulse zu bichterischem Schaffen gegeben. Jebenfalls ist Otfried hauptsächlich burch ben liber de laudibus s. Crucis seines Lehrers zu seinen versifikatorischen Uebungen angeregt worben.1) Ebenso hat Relle als erfte Quelle von Gagos Gefang von ben Bunbern Chrifti Rabans Gebicht de laud. s. crucis nachgewiesen.2) Balabfrib, unter ben Dichtern bes 9. Jahrhunderts gewiß nicht ber lette, benn feine Dich= tungen bekunden ein großes ichopferisches Talent,3) bat unter ber Gin= wirfung Rabans geftanden. In ben Bibliothefen finbet man immer wieber Spuren von mittelalterlichen Wibmungeverfen, bie ben Cha= rafter Rabanischer Diftion tragen.4) 3m besonderen lagt fich ber Ginfluß bes Gebichtes de laud, s. crucis ferner noch fomobl mittelbar an Nachahmungenb) wie unmittelbar an wortlichen Entlehnungen noch in ber zweiten Salfte bes Mittelalters nachweisen.6)

Bon ben übrigen poetischen Erzeugniffen Rabans, Die wefentlich aus Belegenheitsgedichten an Freunde,7) aus Inschriften fur Rirchen, Altare und Grabbentmaler besteben,8) find besondere feine Symnen für ben gottesbienftlichen Gebrauch an ben Beiligenfesten bervorzuheben.") Raban ift ber erften Deutschen einer, fagt Schletterer, Die lateinische Symnen gedichtet und fich um bie Symnologie ihres Baterlandes Ber-

bienfte erworben haben. 10)

Ein ausammenfassender Ueberblick über Die litterarische Thätigkeit Rabans zeigt, wie er auch hier fein universales Wiffen völlig in ben Dienft bes Lebens ftellt, wie er allen Gebieten ber Runft und Biffenichaft auf bem rauben Boben Deutschlands bie Bege zu ebnen fucht: Ueberall leuchtet, wie Bach ausführt, bas unaufhörliche Streben bervor, nach Maggabe ber ihm zu Gebote ftebenben Silfsmittel die geiftige Ausbildung feiner Zeitgenoffen über bas bisberige niedrige Riveau gu erheben.11) Daß biefem Streben ber Erfolg nicht verfagt geblieben ift,

1) Ebert, Gefch. ber Lit. bes Mittelalters. 1880. 11, 157. 1) Reues Archiv der Gefellich. für alt. deutsche Geschichtstunde. 1898.

") Mon. Germ. poet. lat. II, 234 sq. 10) Schletterer, Gefch. ber chriftl. Dichtung. I, 319.

<sup>1)</sup> Schönbach, Otfribstudien. Zeitschr. für deutsches Altertum. 1896. N. F. XXVIII, 117.

<sup>2)</sup> Sigungsberichte ber t. Afabemie ber Wiffenschaften an Bien. phil=hift. Rl. 1893. CXXIX. 1, 42.

XXIII, 629.

5) Jacobs und Uferts Beitrage gur Bibliothef von Gotha. 1. 1, 97.

<sup>&</sup>quot;) Reues Archiv ber Gefellich. für alt. beutiche Gefch. 1891. XVI, 177. 7) Dümmler, Hrab. Maur. carm. Mon. Germ. poet. lat. II, 158 sq. 8) F. X. Kraus, Die chriftl. Inschriften der Rheinlande. 1894. II, 61.

<sup>104. 126.</sup> 

<sup>11)</sup> Bad, Rabanus Maurus in Zimmermanns Zeitschr. f. Altertums= wiffenschaft. 1835. S. 657.

olauben mir durch unfere bisherigen Ausführungen bargethan zu haben. Mag man ihm immerhin ben Titel eines praeceptor Germaniae wegen feines Werfes "De cleric. institutione" nicht zuiprechen wollen.1) ficher wird man fich bagu perfteben muffen, ihn mit Gbert als ben Mann zu murbigen, "ber ben größten Ginfluß auf bie Bflege ber literarifchen Bilbung in Deutschland gehabt bat."2)

"Man finde einen Grund", meint H. Schiller, "warum man Rabanus Maurus, ben man so gerne ben praeceptor Germaniae nennt, nicht mit ebenso autem Rechte praeceptor Italiae, Hispaniae, Africae nennen konnte. Denn fpegififch germanischen Berhältniffen wird in feinem Buntte Rechnung getragen, fonbern bie Bedurfniffe ber Rirche und ibre Unipriiche an Die Bilbung ber Beiftlichkeit find allein maggebenb. "3)

Die Frage, inwiefern Raban praeceptor Germaniae genannt werben tann, wird burch biefe Worte nach einer gang bestimmten Seite bin prägifiert.

Um bier Rlarbeit zu gewinnen, haben wir uns zu vergegenwartigen, welches die Bedürfniffe nicht der Rirche, fondern des ba= maligen beutschen Bolfes waren, benen bie Kirche nicht entgegen= gefommen sein follte. Im engen Zusammenhange bamit wird bann weiter auf die Berdienfte Rabans um die Pflege ber beutschen Sprache und ber Litteratur zur Forberung ber Rationalfprache bingumeisen fein, Berbienfte, welche ihm burchaus bas Geprage eines beutschen Lehrers aufbrücken.

Wie wir auch aus ben Predigten Rabans erseben können, hatte man es bamals mit einer roben, bem Seibentum noch febr zugeneigten Bevolferung zu thun, in ber viele, nur bem Ramen nach Chriften, ben driftlichen Glauben mit ben mannigfaltigften Borftellungen beid= nifchen Aberglaubens vermengten. Diefer Bevolferung Deutschlands gegenüber nahm alle Rrafte ber Rirche ihre urfprünglichfte Aufgabe, bie Predigt bes Evangeliums, in Anspruch.4) Ginerfeits galt es "extra positos et in paganico errore adhuc conversantens ad fidem Christi percipiendam invitare", andererjeits "in ecclesiam iam introductos doctrina et exhortatione catholica corroborare. (15) Und das mar benn auch der bochfte Unspruch, ben Raban an die Bilbung bes Geiftlichen ftellte: feine gange Bilbung follte ihn befähigen au predigen, benn Lehrer des Bolfes - "futurus populi rector" -

<sup>1)</sup> Ziegler, Gesch. der Pädagogik. 1895. S. 28. 2) Ebert, Gesch. der Lit. des Mittelalters. 1880. II, 120. 3) Encyklopädisches Sandbuch der Pädagogik, hrgb. von Rein. 1897. IV. 304.

<sup>1)</sup> Dummler, Gefch. Des oftfrant. Reiches. 2. Aufl. 1887. I, 311. b) Praefat. Rabani ad Reginb. Migne, patrol. lat. CXII, 1191

follte er por allen Dingen fein.1) Lettlich war es unferem Rulbaer Scholarchen boch immer um bas Bolt zu thun; und wir fonnen nur einer Betrachtung, Die nicht auf bem Boben einer driftlichen Auffaffung ber Beichichte ber Babagogit fteht, bas Recht einraumen, bier von

"Bedürfniffen ber Rirche" gu reben.

Raban arbeitete mit unermublichem Gifer für die Belehrung bes Bolles in ben Bahrheiten bes Chriftentums und für bie Berbefferung ber Gitten, indem er Lehrer bes Bolles beranbilbete und felbit auf basselbe burch bie Brebigt einzuwirken suchte.2) Er felbit mar ein bekannter Berfaffer pon Somilieen.3) Bir beiigen zwei Sammlungen. die eine von bem Ergbifchof Saiftolf von Maing veranlagt, 4) mabrend bie andere auf ben Bunich bes Raifers Lothar geschrieben ift.5) In ber Bibmung an ben erfteren betont er, baf feine Bredigten banbeln follen "von allem, was für bas Bolk notwendig ift."6) Und er ver= ftand es, für bas Bolk zu predigen, wie wir 3. B. aus ben Homi= lieen 42 und 43 erfeben tonnen.7) Bobl lehnen fich feine Bredigten in manchen Ausführungen an große bomiletische Borbilber wie bas eines Augustin ans) und find bemaufolge auch im furgen lateinischen Entwurfe niebergeschrieben, gehalten bat er fie zweifellos in beutscher Sprache.") Die ihm untergebenen Briefter auf bem Lanbe mabnte er als Fulbaer Abt ju treuer Pflichterfullung. Dem Bifchof Sumbert pon Burgburg rat er ungbläffige Bredigt und eifrige Geelforge, um ben Beift driftlicher Gitte immer mehr in bas robe Bolf au pflangen. 10)

<sup>1)</sup> Saud weist hierfür mit Recht auf den ganzen letten Sauptteil des 3. Buches De cleric, inst. hin (Kirchengesch. Deutschl. 1890. II, 584). — Raban spricht dies aber auch an andern Stellen oft aus. So schreibt er an Brunward, Abt von Hersseld, die ursprünglichste Ausgabe der Geistlichen, zu der sie Christus selber berusen habe, sei "doctores populi, laus gregis atque duces" zu sein. Ad Brunw. Mon. Germ. poet. lat. II, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rud. mir. sanct. Fuld. c. 6. Migne, patrol lat. CVII. 44.
<sup>3</sup>) "Rabanus archiepiscopus, qui optimas omelias et tractatos et sermones composuit." Ser. archiep. Moguntin. Mon. Germ. SS. XIII, 315.

sermones composuit." Ser. archiep. Moguntin. Mon. Germ. SS. XIII, 315.

4) Praef. ad Heist. archiep. Migne, patrol. lat. CX, 9.

5) Kunftmann, Hrab. Magn. Maurus. 1841. ©. 220.

6) "Ad praedicandum populo de omnibus quae necessaria eis credidi." Praef. ad. Heist. Migne, patrol. lat. CX, 9.

7) Migne, patrol. lat. CX, 78—81. Freundgen übersett die Homitie 48 "de studio sapientiae etc." des Prabanus Maurus pädagog. Schriften übersett und hrgb. von Freundgen in der Sammlung der bedeutendsten pädagog. Schriften. Baderborn. 1890. V, 231.

8) Cruel, Geschiche der Bredigt. Detmold. 1879. ©. 59. 63 f.

9) Kelle, Gesch. der deutschem Literatur. 1892. I, 137.

10) "Quia per compessationem. edvietatem et turnia verbancioen.

<sup>10) &</sup>quot;Quia per comessationem, ebrietatem et turpia verba ac ioca in conviviis celebrata saepe rixae oriuntur atque homicidia perpetrantur, exceptis his, qui latrones et maligni homines quotidie in insidiis ob cupiditatem agere solent, necessarium mihi videtur, ut sedula praedicatione ab his vitiis abstinere plebes ad moncantur." Epist. Fuld., hrgb. v. Dümmler, Forich. 3. deutich. Geich. 1884. XXIV, 423.

Um 26. Juni 847 wurde Raban "burch die einmütige Bahl ber Geiftlichkeit und bes Bolles" jum Erzbifchof von Maing erforen und bamit an die Spipe ber Kirche in Deutschland gestellt.1) Er befleibete Die erzbischöfliche Burbe bis zu feinem am 4. Februar 856 erfolgten Tobe.2) - Die Richtlinien feiner Thatiafeit blieben biefelben.3) Auch als Rirchenfürft mollte er bem Berte ber Bolfgergiehung und Bolfg= bilbung bienen. Das beweift bie noch im Oftober bes Jahres 847 auf der unter feinem Borfite abgehaltenen Provinzialfonobe zu Mainz erfolgte Erneuerung bes 813 von Rarl erlaffenen Gebotes ber Brebigt in beutscher Eprache: "Quilibet episcopus homilias continentes necessarias admonitiones, quibus subjecti erudiantur, id est de fide catholica prout capere possint . . . . et ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanorum linguam Theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere, quae dicuntur."4) - Gin Gegner aller politischen Thatigfeit ber Beift= lichen.5) ftrebte er auch felbit nicht nach politischem Ginfluß, Die Bflichten feines Sirtenamtes, Die Gorge fur bas geiftige Bobl bes Bolfes und feine literariiche Thatiafeit lagen ibm allein am Bergen. Sein Gifer um die Befferung ber firchlichen Buftanbe tritt besonders hervor in feiner Arbeit gur Forberung aller Art von Miffionswerten.6) Schon von Kulba aus hatte er gablreiche Kirchen gegrundet,7) um driftliche Ge= fittung immer tiefer in die Schichten der Bevölkerung eindringen gu laffen. Und als man in Deutschland ben Miffionsbestrebungen im boben Norden fein Augenmert mehr ichentte, ba war es Raban, ber mit lebhafter Teilnahme für fie eintrat, bem neugeweihten Bijchof von Schweben, Bothert, von Julba aus Beichente wie die Apostelgeschichte, Menbucher, Altar= und Brieftergewänder, ja felbft Gloden barbringen ließ und beffen Genoffen ermunterte, im Dienfte ber Rirche mutig auszuharren.8) - Much als Erzbischof bewies er ben gleichen Gifer: am 28. Oftober 850 weibte er die Rirche bes beil. Wigbert au Berg=

Regesten jur Gesch. ber Mainzer Erzbischöfe. 1877. I, 64 ff.

6) Ausführlicheres fiehe bei Schumann, Miffionsgeschichte der Barg=

gebiete. 1869. SS. 53. 103. 116. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Epist. Fuld., firgb. von Dümmler. Forschungen zur deutschen Gesch. V. 387 cf. Mon. Germ. SS. I, 365.

<sup>2</sup>) Annal. Fuldens. Mon. Germ. SS. I, 370.

<sup>3</sup>) Einen chronologisch geordneten Leberblick gewährt Böhmer = Will,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Nam proh dolor! multi inveniuntur huius temporis viri in ecclesiasticis personis qui relicto praedicandi officio et spiritali conversatione, in eo se magnos aestimant, si terrenis negotiis praeponantur et disceptationibus saecularium saepe intersint." Ad Haym. epise. Migne, patrol. lat. CXI, 13.

<sup>7)</sup> Rud. mir. sanct. 1 uld. Migne, patrol. lat. CVII, 43. 65 etc.

<sup>8)</sup> Epist. Fuldens., frgb. von Dummler. Forichungen gur deutich. Wesch. V. 382. 381.

felb. 1) am 1. September 852 bie Salvatorfirche au Franffurt.2) in Klingenmuniter batte man es ibm zu banten, baf bie abgebrannte Rirche wieder bergeftellt murbe.3) Den in halbbeibnischen Gegenben mirtenben Chorbischöfen ber groken Mainzer Diozese ftanb er mit Rat und That gur Geite. Go ichickte er bem in Thuringen in ber Erfurter Gegend mirfenden Chorbischof Reginbar feine Bredigten über die Rirchen= feste, ebenso mibmete er ibm feine Schrift .. de vitis et virtutibus. "4) Für den Chordischof Reginbald ist sein Werk "de disciplina ecclesiastica libri III" bestimmt.5) — Hatte Theodulph von Orleans die Bredigt bes Epangeliums und bie fpezielle Geelforge gelegentlich ber Beichte als die beiben Sauptarten paftoraler Lebrtbatigfeit am Bolfe hingestellt, fo ift es für ben Lebrer Deutschlands gang charafteriftisch. bak er noch auf eine britte Art besonderen Nachbruck legt, nämlich auf die Unterweisung ber Unmundigen burch die Katecheje, über beren rechte Beije er in ben zwei erften Buchern bes guletigenannten Berfes in Unlehnung an Augustins "De catechizandis rudibus" handelt.") Auch in bem für ben Mainzer Chorbischof Thiotmar bestimmten ,liber de sacris ordinibus", bas in veranberter Orbnung ben Inhalt bes erften Buches ber "institutio clericorum" enthält, weift Raban auf Grund jener Schrift Augufting mit Rachbruck auf bie Rotwendigkeit ber Borbereitung ber ununterrichteten Katechumenen bin.7) So wird Die Lebrmiffion ber Beiftlichen von ihm immer wieder auf bas entschiedenfte betont. Geine bedeutende Stellung in Deutschlands Rirche und fein Unfeben als Gelehrter wird aber nicht wenig bagu beigetragen haben, baf es feinem Streben an Erfolg nicht fehlte.

Rabans Blick blieb nicht auf die engen Kloftermauern geheftet, er kannte bas Bolf und erkannte bie ibm bier gestellten besonderen Aufgaben ber Zivilisation und Evangelisation, beren eine nicht ohne bie anbere lösbar mar.

Raban war ein Sohn bes beutschen Bolfes, ein praeceptor Italiae ober Hispaniae fonnte er icon beshalb nicht fein, weil er viel zu febr ein Deutscher war,8) war er boch auch ftolz barauf, fich ein "genere Francus" nennen zu fonnen."9) Mag es "vor ihm tuchtige Schulmeifter in Deutschland gegeben haben," 10) die Bedeutung, Die

1) Mon. Germ. poet. lat. II, 228. LXXVI v. 11 sqq.

<sup>1)</sup> Annal. Silbesheim. ad a. 850. Mon. Germ. SS. III, 46. Dummler, Gefchichte bes oftfrant. Reiches. 2. Mufl. 1887. 1, 360.

Forschungen zur beutschen Geschichte. V, 382.
Migne, patrol. lat. CXII, 1191.
Berner, Alcuin und sein Jahrhundert. 2. Aufl. Wien. 1881. S. 246.

<sup>7)</sup> Rab. lib. de sacris ordinibus c. 7: de catechizandi ordine — c. 13 de ordine sacri baptismatis. Migne, patrol. lat. CXII, 1170 sqq. 

9) Kelle, Gesch. ber beutschen Literatur. 1892. 1, 112.

9) Mon. Germ. poet. lat. II, 160. Dümmler, Orabanstudien. Sitzungssberichte ber Afad. der Bissensch. zu Berlin. 1898. III, 28 Ann.

10) Schiller, Gesch. der Bädagogik. 1887. S. 57.

Raban als Gelehrter und vor allem als beutscher Lehrer hatte, können wir keinem von biesen auch nur im entferntesten beimessen. Sie waren alle Fremdlinge und vermochten beshalb der Bildung, die sie auf beutschem Boden pflanzen wollten, keine Lebenskraft einzuhauchen.<sup>1</sup>) Raban kannte den beutschen Boden. Darum keimte die Saat der Bildung, die er ausstreute, auch zur erfreuenden Frucht heran. Darum blieb diese Bildung, obwohl sie der Fremde entnommen war, den gersmanischen Berhältnissen nicht etwas fremdes, sondern konnte im Gegensteil ein wichtiges Moment in der nationalen Eigenentwicklung der beutschen, damals oftfränkischen Lande bilden.

Was Alcuin für Westfranken bebeutete, das bebeutet sein Schüler Raban für das oftfränkische Reich. In Deutschland war Fulba und sein großer Abt das hauptsächlichste Bilbungswerkzeug Karls des Großen. Während aber Alcuin für nationale Litteratur keinen Sinn hatte, — er hat in seiner Muttersprache auch nicht eine Zeile geschrieben?) — fanden die von Karl d. Gr. zur Förderung der Nationalsprache

gelegten Reime in Julba unter Raban ihre Sauptpflege.

Bunachst mußte bie Muttersprache ja auch in ber Fulbaer Lehr= anftalt als Mittel zur Gewinnung bes erften Bortverftanbniffes ber lateinischen Sprache im Unterrichte verwendet werben.3) Aber man brachte ihr hier auch ein gang spezielles Interesse entgegen. Bekundet Raban fein beutschsprachliches Interesse schon in bem oben erwähnten Auffat .. De inventione linguarum ab Hebraea usque ad Theotiscam",4) jo tritt basselbe besonders auffallend hervor in ber großen Borliebe, mit ber in feinen Gebichten beutsche Berfonennamen etnmo= logisch zu erklären sucht wie Nanbert - "ferrum clarum" -,5) Fridurih - "ulciscere pactum" -,6) Gerhoh,7) Brunward8). Gin ungweifelhafter Beleg für bie Berwendung ber beutschen Sprache in ber Rlofterichule gelegentlich ber Unterweisung in ben Fächern bes Quadriviums ift ein und erhaltenes Bergeichnis lateinischer und beutscher Benennungen für die einzelnen Teile bes menichlichen Korpers, welches Balabfrid Strabus in dem Unterrichte Rabane angelegt bat. 9) Raban bediente fich in der deutschen Sprache sowohl mundlich als schriftlich

<sup>1)</sup> Heppe, Das Schulwesen bes Mittelalters. 1860. S. 5 Unm.
2) Dümmler, Alcuin. Allgemeine beutsche Biographie I, 347.

<sup>&</sup>quot;) J. Müller, Quellenschriften und Geschichte des deutschsprachlichen Unterrichts. 1882. S. 204.

<sup>4)</sup> Migne, patrol. lat. CXII, 1579.

<sup>5) &</sup>quot;Ferrum me clarum dudum dixere parentes". Mon. Germ. poet. lat. II, 242.

<sup>6)</sup> Mon. Germ. poet. lat. II, 182 v. 23.

<sup>7) &</sup>quot;Omonimusque sagittae"... Mon. Germ. poet. lat. II, 187. XXIII v. 1 cf. v. 7.

<sup>8) &</sup>quot;Ultima quem clarum, hunc causat prima nigellum Sillaba". . . Ad Brunw. Mon. Germ. poet. lat. II, 184 cf. vv. 15 sqq. 21 sqq.

<sup>9)</sup> Badernagel, Gefchichte ber beutschen Litteratur. 1879. 1, 67.

besonders bei der Erklärung ber biblifden Bucher wie ber Werke ber flaffischen Antoren. Gine Frucht biefer feiner Lehrthatigkeit find feine Gloffen au ben lateinischen Schriftstellern wie zu ben Buchern bes alten und neuen Teftamente.1) Lettere waren im 9. Jahrh. febr verbreitet. Lebrer miefen ihre Schuler fur bas Stubium ber beil. Schrift auf biefe Sammlung bin, fo ber bl. Rotter feinen Schuler Salomo mit ben Borten "si glossulas volueris in totam divinam scripturam, sufficit tibi Hrabanus Magontiacensis archiepiscopus".2) Leiber find bie Gloffen Rabans in ihrer urfprünglichen Geftalt bisber nicht gefunden, benn die une porliegenden ihm zugeschriebenen "Glossae Hrabani Mauri" find nicht von ibm, fondern mabriceinlich baprifchen Urfprungs.3) Immerbin ift es aber bemerfenswert , dag ber betreffenbe Abichreiber bes 9. ob. 10. Jahrh. Die Ueberarbeitung biejes lateinifch= beutiden Wörterbuches, bas bem Studium ber flaffifden Autoren bienen follte, gerabe Raban jugeschrieben bat. (Cod. 162 ber Sof= bibliothet ju Bien.)4) Fulba ftand eben überall in bem Rufe eines ftrablenden Borbildes in ber Pflege ber Mutteriprache. Mus bem Briefe bes Gervatus Lupus an Immo von Royon, in welchem ber bekannte Zoaling Rabans bas in feiner Beimat verbreitete Bernicht. er habe Bulba nur befucht, um bort in ber beutichen Sprache unterrichtet zu werben, zurudweift,b) geht beutlich bervor, wie berühmt in ber bamaligen gebilbeten Welt Tulba auch als Pflegeftatte beutscher Bilbung war.") Mis folche blieb bie Lebranftalt bem beutschen Bolle noch lange im Gebachtnis, wenigstens meint noch Flacius, bie ver= meintlich altefte auf Beranlaffung Rarls b. Gr. entftanbene beutiche Bibelübersetzung auf eine Rulbaer Autorentrias, nämlich auf Raban, feinen Schiller Balabfrib und ben mit Raban eng befreundeten Bifchof Saymo zurudführen zu follen.7) Die mannigfachen fpater entftebenben Gloffarien8) find in ber That burchaus unmittelbar ober mittelbar Bulbaer Brobutte. Rabans Mitarbeit an jener berühmten noch im fpaten Mittelalter gebrauchten glossa ordinaria Balabfribs ift febr mabricheinlich, unzweifelhaft ift es jebenfalls, baß fie unter feiner

<sup>1)</sup> Siehe näheres bei Dronte, Fulbaer Onmnafialprogramm 1842. 2) Das Formelbuch bes Bifchofs Salamo III. von Konftang hrgb. von Dümmler 1857 G. 69.

<sup>&</sup>quot;) Müllenhöff und Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem 7.—12. Jahrh. 2 Auft. 1773. S. XXXI. 4) Kelle, Gesch. der deutsch. Lettres de Serval Loup ep. 41. Paris

<sup>6)</sup> Diese Folgerung zieht mit Recht Colombel, Vita Magn. Rhab. Mauri, primi Germaniae praeceptoris. Programm. Hadamar 1856. S. 8. 7) König, Ueber Walahfr. Strabo von Reichenau. Freiburger Diöces. Archiv 1868. III, 450. Anm. 1.

<sup>8)</sup> Ueber die Art der Gloffarien vgl. die Ausführungen von G. Meier, Befch. ber Schule von St. Ballen im Mittelalter. Jahrb. für fcmeig. Bejch. 1885. X, 101.

bireften Ginwirfung entstanden ift.1) Gbenfo wird die beutsche leber= fetung ber Epangelienbarmonie Tatians neuerbings als eine von Raban angeregte Arbeit angeseben, die auf beffen Betreiben um bas Sahr 830 (nach ber Unnahme Relles) ober 832 (nach ber Unnahme Roegels) in Rulba unmittelbar nach bem bort befindlichen Originale von mehreren in ber beutiden Sprache grammatifch geschulten Fulbger Monden ver= fertigt fei.2) Darnach wird Backernagel Recht haben mit ber Be= bauptung, daß die größere Genquigkeit, mit ber man jest bas Deutsche fdriftlich barguftellen, Die Sorgfalt, mit ber man jest querft fogar bie Accente und die Quantitäten zu bezeichnen begann, auf Fulda zurückgebe.3) Go konnten fich bie Anfange, Die ersten Bersuche einer beutichen Rlofterdichtung an Raban anlehnen. Otfrid, ber erfte Rame, ber in ber Litteraturgeschichte ber Deutschen auftaucht, mit feinem Evangelien= buch. bem ersten beutschen Werke, bessen Autor wir fennen.4) ift nach feinem eigenen Zeugnis ein Schuler Fulbas.5) Man bat ausführlich bargethan, wie ftart ber Ginfluß ift, ben fein Lebrer auf ihn ausgeübt bat. 6) mit überzeugender Bahricheinlichkeit ift auch ber Rachweis bei= gebracht worden, daß fein Lehrer felbit, ber "eifrige Freund und Pfleger beutscher Literatur", ibn zu seinem Werke angeregt und aufgemuntert habe.7) Das eine ericheint jebenfalls ficher: Die Liebe Otfribs gur Muttersprache, bas Gefühl, daß fie bes gottlichen Wortes nicht un= würdig ift, dem er bes öfteren entschiedenen Ausbruck verleibt und qu= lett auch feine philologische Schulung in ber beutschen Sprache, Die einem Wert, wie bem Evangelienbuch notwendig vorausgegangen fein muß, entstammen seinem Aufenthalt in dem ftillen Balbflofter an der Kulba,8) woselbst er in ber Zeit jugendlicher Empfänglichkeit, noch ebe er Monch in Weißenburg wurde (a. 835), Aufnahme fand.") Der 3med seines Dichtwerkes, das Evangelium von Chriftus in anziehender Darftellung einem weiteren Rreise zu vermitteln, verrat ben Geift Rabens, ber auch ben Schüler gang bejeelt. In bem Doftigismus und ber Borliebe für allegorische Deutung verleugnet Otfrid die Kuldaer

<sup>&#</sup>x27;) Rönig, Ueber Walahfrid Strabo von Reichenau. Freiburger Dioc .= Archiv 1868. III, 443 f.

<sup>2)</sup> Relle, Geich. der deutich. Litteratur 1892. I, 112. Rögel, Geich. ber beutsch. Litteratur 1894. I 1, 268 f.

<sup>3)</sup> Wadernagel, Geschichte ber beutschen Litteratur 1879. I, 68.

<sup>4)</sup> Relle, Geich. der deutsch. Litteratur 1892. I, 150.

<sup>5) &</sup>quot;A Rhabano, venerandae memoriae digno, vestrae sedis quon-

dam praesule, educata parum mea parvitas est."
Otfridi epist. ad Liutbertum. Otfrids Krist hrgb. von Graff. Stönigsb. 1831. S. XXXI f.

<sup>6)</sup> Kögel, Gesch. der deutsch. Litteratur 1897. I 2, 6. 7) Relle, Geschichte ber beutschen Litteratur 1892. I, 152.

<sup>8)</sup> Relle, Otfrids Evangelienbuch I, 31. enthaltes in Fulda von Rögel, Gefch. der deutsch. Litteratur 1897. I 2, 7.

Schulung nicht,1) wie er benn auch ben Matthauskommentar feines Meifters erwiesenermaßen fleißig gebraucht hat.2) Otfribs Wert mar von epochemachender Bebeutung. Die aus ber Zeit vor Notkar stam-menben kleineren Gedichte in Reimversen sind sämtlich von seiner Evangeliendichtung abbangig besonbers in formaler Begiebung.3) Der fübfrankliche Dichter bes Georgeliebes lagt biefen Ginflug jo ftart er= fennen, bag er nach Roegels Bermutung einem Otfrid im Rlofter Beifenburg umgebenben, ibm besonbers nabestebenben Freundesfreise angehört haben muß,4) und die bem Ende bes 9. Jahrh. entstammen= ben "Gebote bes Sigibarb" meifen faft nur Reminiscenzen aus Offrib auf.5)

Das eigentliche Berdienft, bas Otfrib mit feinem Berke quauichreiben ift, liegt in ber Sprachichopfung, es besteht barin, bak er gu einer Zeit, wo es nach feinen eigenen Worten im franfischen Reiche nur eine lateinische, keine beutsche Literatur gab,6) die fast unlösbare Aufgabe mit unendlicher Daihe zu bewältigen unternommen bat, ein beutsches Literaturwert zu ichaffen und fo ben Quell ber beutschen

Sprache für bie Dichtung immer reicher zu erichtiefen.7)

So wirkt ber Lehrer Raban in feinen Schülern fort nicht als ein praeceptor Hispaniae ober Italiae, sonbern als ein Lehrer Deutschlands. Dag Offrieds Evangelienbuch große Berbreitung fand, ift flar: in Bapern wurde es alsbalb abgeschrieben und gelefen.8) Balabfried aber führte gang im Beifte feines Lehrers auch in bem schwäbischen Kloster Reichenau beutschsprachlichen Unterricht ein, wie bies ein alter aus feiner Zeit stammenber Ratalog ber Klofterbibliothet beweift. Derfelbe enthalt eine gange Reihe beutscher Bebichte, von benen verschiedene unmittelbar für ben Unterricht im Deutschen beftimmt find - ,,carmina diversa ad docendum Theodiscam lin-

2) Schönbach, Otfridstudien. Zeitschr. für deutsch. Altertum 1896. N. F. XXVIII, 112.

ungen Otfribs im Bersbau vgl. S. 49.

o) "Lingua enim haec (sc. theotisca) velut agrestis habetur, dum a propriis nec scriptura nec arte aliqua ullis est temporibus expolita."

Graff, Othrids Krist. Königsb. 1831. p. XXXI.

<sup>1)</sup> Rögel, Gefch. der deutsch. Litteratur 1897. I. 2, 14.

Eingehende Untersuchungen, burch welche die Abhängigfeit Otfribs von Raban mit großer Evidenz gezeigt wird, haben wir außerdem noch von Schönbach in der Zeitschr. für deutsch. Altertum. 1895. N. F. XXVII,

<sup>3)</sup> Rögel, Gesch. ber beutsch. Litteratur 1897. I 2, 79. Ueber Reuer=

<sup>9)</sup> Kögel, a. a. D. I 2, 96 ff.
9) Kögel, a. a. D. I 2, 111. Kögel weist bei den einzelnen Gedichten jedesmal in einem besonderen Abschnitt den Einslug Otfrids nach: für das Ludwigslied G. 88. Bittgefang an Betrus G. 109, Augsburger Gebet S. 110, Chriftus und die Samariterin S. 115. -

<sup>7)</sup> Schönbach, Otfridstudien Zeitschr. für deutsches Altertum 1896. N. F. XXVIII, 123.

<sup>8)</sup> Saud, Rirchengesch. Deutschl. 1890. II, 570 Unm. 4.

guam."1) Mochte ein Servatus Lupus fortgehen aus Fulba, ohne sich die Kenntnis der deutschen Sprache wegen ihrer alzugroßen Schwierigkeit für den Fremden angeeignet zu haben,<sup>2</sup>) jedenfalls hatte er sie unter Raban achten und hochschätzen gelernt, sonst hätte er sich nicht an den ihm eng verbundenen Marcward von Prüm mit dem Bunsche gewandt "filium Guagonis, nepotem meum vestrumque propinquum, et cum eo duos alios pueros nobiles.... propter Germanicae linguae nanciscendam scientiam vestrae sanctitati mittere cupio."3) Auch Prüm, das sehen wir noch hieraus, war dem Borbilde Fuldas in der Pflege der deutschen Sprache gesolgt.

Rabans Beift ift in ber gangen beutschen Literatur feiner Zeit gu ipuren. Much ber Dichter bes Beliand, beffen Wert noch por ber Mitte bes 9. Jahrh., jebenfalls nicht por 821 verfaßt ift,4) ericheint von ihm abhängig, ja auch er hat vielleicht - Sauck halt bas nicht für unmöglich - in Fulba unter Raban feine Bilbung empfangen.5) Jebenfalls benutte ber Dichter für Matthaus, wie jest allgemein qu= gegeben wird, 6) ben foeben erichienenen Rommentar bes Raban. Rabans Rommentare waren ja, wie wir ichon an anderer Stelle gefeben haben, in ben meiften beutichen Rlofterschulen befannt. Db beshalb ber Beliand nach gewöhnlicher Annahme in Werben a. d. Ruhr (Benne) ober nach anderen Spoothesen in Corven (Rauffmann) ober Utrecht (Rellinghaus) entstanden ift. Die Abbangigfeit des Dichters von Raban wird ba= burch nicht in Frage gestellt; auch Jostes, ber bie Beimat bes Beliand im Rlofter Belnao, einem Münfterborf in Solftein vermutet, gefteht unumwunden ein: "bie Theologie unseres Gebichtes ift die der Rulbaer Schule." 7) - Dasfelbe Urteil gilt für bie altfachfijche Genefisbichtung, ba wir in ihr nur ein fpateres, vielleicht bas lette Wert bes Seliand= bichters vor und haben. 8) Dag Eggos "Leich von ben Bunbern Chrifti" Grabans "De laud. s. crucis" gur eigentlichen Quelle hat, ift oben

<sup>1)</sup> Reugart, Episcop. Constantiensis Alemannicus. I, 539.

<sup>2) &</sup>quot;Sarcinam tantitamque diuturni laboris" nennt er das Studium des Deutschen. Desdevides du Dezert, Lettres de Servat Loup. Paris 1888, p. 62.

<sup>8)</sup> Ad Marewardum. ep. 91. Desdev. du Desd. 1. c. p. 98.

<sup>4)</sup> Middendorf, Ueber die Zeit der Abfaffung bes Beliand 1862.

<sup>5)</sup> Hauck, Kirchengesch. Deutschlands 1890. II, 705.
6) Windisch, Der Heliand und seine Quellen 1868. S. 82 f.
Scherer, Kleine Schriften hrgb. von Burdach 1893. S. 191 ff.
Sievers, Zeitschr. für deutsch. Altertum XIX, 1—39.
Kögel, Grdr. der germ. Phil. 1893. II a, 205.
Kelle, Gesch. der deutsch. Litteratur 1892. I, 117.

<sup>7)</sup> Jostes, Der Dichter des Heliand. Zeitschr. für deutsch. Altertum 1896. N. F. XXVIII, 362.

<sup>8)</sup> Rögel, Die altfächsische Genesis. Strafb. 1895. S. 21, 23 f. (Erganzungsbb. zu Bb. I 1 feiner Gesch. ber beutschen Litteratur 1894.)

icon angeführt worben. Much im "Muspilli" bat man Spuren pon

Rabans Gigentum entbedt. 1)

Rabans Berbienfte um Die Entwicklung ber beutiden Literatur. um bie Schakung ber beutiden Sprache und ihre Erhebung zur Schriftfprache konnen fur die bamalige Zeit nicht boch genug angeschlagen werben. Es ift ficher nach bem bisber Musgeführten nicht gupiel gefagt, baß bie wichtigften Dentmale ber althochbeutschen Gprache bes 9. Jahrh. und ber nachften Jahrgebnte einen Strahl ihres jugendlichen Glanges in die Rlofterfenfter ju Gulba gurudwerfen. Bulba ftrabite überhaupt geiftiges Leben nach allen Geiten bin aus. Rabans Schiller trugen bie Julbaer Bilbung und ben Julbaer Beift in bie beimatlichen Baue, fie verpflangten ibn in bie meiften Rlofter= und Stiftefchulen ber bamaligen Zeit. Ueberall macht fich balb ber Bilbungeeinfluß Mabans bemerfbar.

Bermeilen wir gunächst noch bei Rulba. Noch zwei Jahrhunderte hindurch nach Rabans Tobe behielt bas Klofter einen wichtigen Ginfluft auf bie Entwidlung ber beutichen Bilbung.

Much in ber zweiten Salfte bes 9. Jahrh. bugte es fein Unfeben als berühmte Bflangftatte gelehrter Bilbung biesfeit bes Rheines nicht ein. Dag ber Glang ber Schule nicht verblich, bafur forgte ber Rach= folger Rabans in ber Leitung ber Klofterichule, fein trefflicher Schuler Rubolf. Bon ihm heißt es "apud totius pene Germaniae partes doctor egregius et insignis floruit."2) Auch Julbas Aebte ließen ben Beift ihres großen Borgangers nicht fo balb aus bem Rlofter verschwinden. Dafür burgt uns ber Rame eines Satto (Bonoius), ber "ben erften Blat im Bergen und unter ben Freunden" Rabans eingenommen hatte, 3) und biefem im Sabre 842 in ber Abtemurbe folgte.4) Aber auch einen Sigihard, ber von 869-891 Fulbaer Abt war, weiß ber Chronift bes Rlofters nicht beffer gu rubmen als mit ben charafte= riftifchen Worten "laudabiliter Hrabanice gubernavit."5) Rubolf, ber auf Rabans Anregung bie vita S. Leobae ichrieb,6) von bem auch bie sogenannte vita Rabani herrührt,7) gibt gang besonders in ben Annales Fuldenses (839-863) einen Beweis fur bie Blute und erfolgreiche Bflege ber flaffischen Studien in Julba.8) Auch nach Rubolfs

<sup>1)</sup> Relle, Gefch, ber beutsch. Litteratur 1892. I, 146. <sup>3</sup>) Mon. Germ. SS. I. 378.

<sup>\*) &</sup>quot;Qui in animo meo primatum tenes et in amicis summam". Hrab. epist. ad Hattonem bei Kunstmann, Magn. Hrab. Maurus. 1841.

<sup>4)</sup> Catalogus abbat. Fuld. Mon. Germ. SS. XIII, 273.

Catalogus abbat. Fuld. I. c.
Mon. Germ. SS. XV, 118 sqq.
Bon Bait unter bem Titel "Mi acula sanctorum in Fuldenses ecclesias translatonem", ber bem Inhalt auch allein entspricht, neu ebiert in ben Mon. Germ. SS. XV, 328-341.

") Ebert, Gesch, ber Litteratur bes Mittelasters 1880. II, 369.

Tobe (865) blieb Rulba eine Stätte literarifder Regiamfeit. Sein Schüler Meginhard, nach feinem eigenen Zeugnis Lehrer an ber Rlofter= fcule.1) fette die von feinem Lehrmeister begonnene Translatio S. Alexandri fort.2) Ohne Zweifel ift Julba balb nach Rabans Tobe pon Reichenau, mo ber bedeutenbite Schuler Rabans, Balabfrid Strabus wirfte, überflügelt worden, aber nichts mare jo perfehrt als anzunehment. in der Schule Rabans hatte bald "mittelalterliche Stille" geherrscht. Fulda blieb auch im 10. und 11. Jahrhundert eine der bedeutendften Lehranftalten Deutschlands. Unwiderleglichen Beweis hiefur liefern die gablreichen Lehrer= und Schülernamen, benen wir in den Totenannalen bes Rlofters begegnen.3) Gin freilich nur annabernd gutreffenbes Bild von dem Stand des Schulwesens im Rlofter vermogen wir aus folgen= ben Ziffern zu gewinnen. Bom Sabre 900-950 ftarben 17 scol., vom Jahre 951—1000 beträgt die Zahl 13, für die erste Salfte des 11. Jahrh. 10. Die Pflege der Kunft, die unter Abt Hadamar einen neuen Aufschwung genommen hatte wurde nicht vergeffen. Jahre 977 wie 983 wird ber Tob eines "pictor" erwähnt, 995 ftirbt "Erlwin artifex."4)

Die Bebeutung Fuldas im 10. und 11. Jahrh. wird aber besons bers augenfällig, wenn wir unsern Blid auf die durch Wiffen und Rang hervorragenden Männer lenken, die damals hier ihre Bildung empfingen.

Ein Schüler Juldas nach dem andern wird auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz berufen und damit an die Spike des deutschen Episcopats gestellt. Dem Erzbischof Sunderold (889—891), "qui in Vulda monasterio sub regimine abbatis ab ineunte aetate nutritus et conversatus suerat",5) folgte der bedeutendere Hatto, wiederum

<sup>1)</sup> Cafpari, Rirchenhiftor. Anetb. 1883. S. 251.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. SS. II, 673—681.
3) Annal. necrolog. Fuld. Mon. Germ. SS. XIII, 188 sqq. Schwierigsteit bietet die Frage, ob wir in den scholastici ("scol.", "scolast.") Lehrer oder Schüler zu vermuten haben. Dand meint das erstere, Dümmler forrigiert Haud und entscheidet sich sür das lehtere. (Haud, Kirchengesch. Deutschl. 1890. II, 564. Dümmler, Hradenstuden. Sigungsbericht der Afad. der Wissenschlussen und dem damaligen Sprachgebrauch sowohl Lehrer als Schüler bedeuten. (Specht, Gesch. des Unterrichtsw. 1885. S. 181 f, 184, 251 f u. a. Forcellini, Lexicon totius Latinitatis V, 373. Du Cange, Glossarium med. et inf. lat. VI, 112). Wir werden hier auch wahrscheinlich sowohl Lehrer als Schüler vor uns haben. Bielleicht ist der von Hauf a. a. D. S. 564 genannte Eribo scol. subd. († 885) wie die später erwähnten Starefrid subd. et scolast. († 906 annal. necrol. Fuld. 1. c. p. 189), Ruodolf diac. et scol. († 983 ann. necrol. Fuld. 1. c. p. 205) und Hatto subd. et scol. († 988 ann. necrol. Fuld. 1. c. p. 206) als Lehrer anguschen. Wie steht es aber mit den so vielsach erwähnten "pueri" "pueruli" (annal. necrol. Fuld. 1. c. p. 206, 207, 209 sq.). Sind darunter Schüler der Knabenschle zu verstehen oder nicht?

<sup>4)</sup> Annal necrol. Fuld. mon. Germ. SS. XIII, 204, 205, 207.

<sup>5)</sup> Regin, chron. Mon. Germ. SS. I, 601.

ein Schüler Rulbas.1) Bom Jahre 891-913 mar er Erzbifchof und spielte als folder eine hervorragende politische Rolle. Go trat er nach ber Bahl Lubwig bes Kinbes jum Konige (900) an die Spige einer pormunbicaftlichen Regierung.2) Silbibert, welcher als "literarum studiis satis clarus" gepriesen wird und im Rabre 927 ben eras bifchöflichen Stuhl beftieg, verbantt ber Gulbaer Rlofterichule gleichfalls feine gelehrte Bilbung.3) Auch Satto II. befleibete nach ber Burbe bes Abtes pon Sulba bie bes Metropoliten Deutschlands (968-970).4) Daß in ber zweiten Salfte bes 10 Jahrh. in Gulba ein guter Unterricht erteilt murbe, feben wir an Erfenbald, bem Erzbischof von Mainz (1011-1020), ber in Julba erft Mond, bann Abt gewesen war. 5) Seine Neigung zu literariider Tatigfeit - in einem Bucherfataloge bes Embrico von Augsburg (1064-1077) finden wir "sermones Erchanbaldi archiepiscopi" aufgeführt 6) war ihm in Fulba eingepflangt. Er hat fich auch nicht geringe Berdienfte um die Sebung ber Gulbaer Rloftericule erworben,7) bie unter feinem Regiment als Abt ein reges Leben entfaltete. Barbo, ber auch fpater im Sabre 1031 ben ergbiichöflichen Stuhl von Mainz bestieg, wurde als Rnabe, nachbem er fich bas Unfangswiffen ber bamaligen Zeit angeeignet hatte, ber Kulbaer Schule unter Ertenwald übergeben.8) Gine ungewöhnliche Schulbilbung hatte fich Sigefried, vom Sabre 1059-1084 Grabifchof von Maing, in Julba angeeignet, wo er querft bie Klofterichnle befuchte und fpater Abt mar.") Geine im Codex Udalrici erhaltenen Briefe10) perraten eine gang außerorbentliche ftiliftische Gemanbheit. 11)

Aber nicht nur die bebeutenbsten kirchlichen Würbenträger gingen aus Fulba hervor, auch für Laien aus den vornehmsten Ständen war die Klosterschule eine viel aufgesuchte Bildungsstätte. Ihr verdankte der Pfalzgraf Friedrich von Sachsen († 1088) seine Schulbildung: ferunt etiam, quia litterarum scientia adeo in curia Vuldense

") Franco genere, monachus professione, nutritus vel doctus in Vuldo monasterio." Mon. Germ. SS. III, 437.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Fuldensis et ille monachus" Ekkehardi casus St. Galli. Mon. Germ. SS. II, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Hatto, . . . . qui tempore Ludewici adolescentis super imperio Francorum acri cura vigilabat, multas discordias in regno reconciliabat". Mon. Germ. SS. III, 428.

<sup>4)</sup> Mar. Scotti chron. Mon. Germ. SS. V, 554.

<sup>6)</sup> Bihmer=Will, Regesten gur Gesch. der Mainzer Erzbischöfe. I. p. XLIII.

<sup>6)</sup> Steichele, Archiv für die Gefch. des Bist. Augsburg I, 14.

<sup>7)</sup> Battenbach, Deutschlands Weichichtsquellen. 6 Auft. 1894. II, 111.
8) "Non multo post cum didicisset psalterium a parentibus Fuldam deportatus est, ibique sub Herchandaldo abbate scholaribus alis appositus" Vit. S. Bardonis. Jaffé. Biblioth. rer. Germ. III, 530.
9) Mon. Germ. SS. V, 161.

<sup>10)</sup> Rähere Angaben, bei Specht, Gesch. bes Unterrichtswesens 1885.

<sup>11)</sup> Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. 6 Aufl. 1894. II, 114.

instructus fuerit, ut epistolas transmissas per se legeret et intelligeret et capellanos in divino officio errantes corrigeret. "1) Auch ber Bergog Boleglaus wurde hier unterrichtet.2)

Raban batte somit in Tulba bie Bafis zu einer umfaffenben Beiterentwicklung gelegt. Besonbers ftark machte fich naturgemaß Tulbas

Ginfluß in Seffen geltenb.

In ben gablreichen Propfteien, Die Fulba bier befaß, murbe burch Raban für ben Schulunterricht aufs befte geforgt. Ohne Zweifel ichicte er überall dorthin Auldger Lehrer. Die Auldg benachbarte Relle Bijchofsberg hatte nach einem Berzeichnis, bas mahrscheinlich aus bem 9. Sabrb, ftammt, 23 Monde und 16 Schüler, bas Rlofter Rasborf gablte 32 Monche und 20 Schüler, Hunfeld 33 Monche und 13 Schüler.3)

Bor allem icheint bas benachbarte Bersfeld feine erften Bilbungs= anfange bem Fuldaer Rlofter zu verbanken. Der mit Raban befreun= bete Abt Bun von Bersfeld rief Fulbaer Lehrer gur Organisation einer Rlofterichule berbei. Bu biefen geborte auch ber Fulbaer Monch Sanmo, wie wir aus einer nur in einzelnen Fragmenten erhaltenen vita Haymonis erseben fonnen.4) Auch unter Abt Brunward, ber in einem regen Freundschaftsverhältnis zu Raban ftand, lebten bier bie Fulbaer Traditionen fort.5) Und als Sersfeld im 11. Jahrh. wegen feiner vorzüglichen Schulen einen guten Ramen unter ben beutiden Klöftern hatte, ftanben wieberum Schuler Fulbas wie Barbo und Gerold als Mebte an ber Spite bes Klofters. 6)

Wir wenden uns nach Schwaben. - Sier treten die Bande ber Bermandtichaft ftart hervor, Die Rabans Anftalt mit ben Schulen von Reichenau und St. Ballen verknüpfen. Beibe Schulen find bekannt als weithin berühmte Stätten ber Gelehrsamkeit und Beiftesbilbung in ber

erften Balfte bes Mittelalters.

In Reichenau mirtte ber bedeutenbfte unter ben Schulern Rabans und reformierte die Unftalt nach bem Borbilbe Fulbas: Walahfrid Strabus.7) Tropbem er in dem schwäbischen Rlofter ichon durch tüchtige Lehrer wie Wettin,8) Grimald 9) und Tatto 10) eine hinreichende Bilbung

2) Schannat, Hist. Fuld. p. 58.

5) "Ad Brunw. Mon. Germ. poet. lat. II, 184 vgl. auch Dümmler

in den Forich. zur deutsch. Geich. V, 392.

6) Annal. Hildesheim. Mon. Germ. SS. III, 98.

<sup>1)</sup> Chron. Gozec. I, 19. Mon. Germ. SS. X, 148.

Dronke, Traditiones Fuldenses 183, 11—13.

4) Archiv der Geselsch. für ältere beutsche Geschichtskunde hrgb. von Bert XI, 285.

<sup>7)</sup> Ad Maurum Hreb., abbat. Fuld., magistrum suum." Walahfr. carm. Mon Germ, poet. lat. II, 588. IX. Ueber die litterarhiftorische Be-Balahfr. vis. Wettini. Mon. Germ. poet. lat. II, 360.

11, 149 ff.

12) Walahfr. vis. Wettini. Mon. Germ. poet. lat. II, 309 v. 178.

13) Walahfr. carm. Mon. Germ. poet. lat. II, 360.

<sup>10)</sup> Ermenrici epist, ad Grimoldum arch. ed. Dümmler. Halle 1873. S. 34.

empfangen batte, war er boch noch bei bem berühmteften Lehrmeifter Deutschlands vom Sabre 827-830 in Die Schule gegangen. 1) Bon Kulba nach Reichenau gurudgekehrt übernahm er fofort die Leitung ber Schule und wurde im Rabre 838 auch Abt bes Rlofters.") Unter feiner Leitung erreichte Die nach Rulbaer Mufter eingerichtete Rlofter=

ichule ihren bochiten Glangpuntt.

Balb murbe Balabfrib felbit bas Saupt einer neuen Schule.3) Beit über bie Grengen Alemanniens und Deutschlands hinaus brang ber Ruf ber Reichenauer Bilbungsanftalt, an welcher nicht nur bie theologischen, sondern auch die profanen Studien in höchfter Blüte ftanden. 1) Much unter Satto, ber vielleicht noch Schuler Rabans mar, ficherlich aber bei Rubolf feine Studien gemacht hatte.5) mar bas Rlofter ein Sammelplat für viele lernbegierige Junglinge Deutschlanbs.6) 3m 10. Jahrhundert "blübte ber Schulunterricht von allen Bauen Deutich= lands am meiften im Reichenauer Rlofter." 7) 3m 11. Jahrh. ging aus bemielben ein Gelehrter bervor, beffen univerfelles Biffen bie Bewunderung ber gangen Welt erregte, Bermann ber Labme.8) Bon ibm batte wieber Benno, ber als gefeierter Lebrer an ber Schule ju Speier und am Silbesheimer Sochftift mirtte, in Reichenau feine Bilbung em= pfangen.9)

Die wiffenichaftlichen Unregungen Rabans und feine Unterrichts= grunbfate wurden auch nach St. Ballen verpflangt. Sier ftand bie Schule unter Abt Grimalb noch in ihren erften Anfangen. Zuerft mußten die eigenen Lehrer gebilbet werben; ohne Zweifel geichab bies in Kulba.10) Abt Grimald, ben Raban in einem uns erhaltenen Gebicht mit berglichen Worten als feinen Freund begruft, 11) ichicte gwei St.

Mon. Germ. poet lat. II, 239.

4) Specht, Beich. des Unterrichtsw. 1885. S. 310.

6) "In Augia monasterio multorum pater exstiterat monachorum".

Regin. chron. Mon. Germ. SS. I, 603.

s) Specht, Geich. des Unterrichtsw. 1885. S. 312.
v) Norberti vit S. Bennonis Mon. Germ. SS. XII, 62.

10) G. Meier, Gesch. ber Schuse von St. Gallen im Mittelaster. Jahrb. f. schweiz. Gesch. 1885. X, 46.

mihi te notum dedit et concessit amicum." . . . .

Mon. germ. poet. lat. II, 170.

<sup>1)</sup> Gbert, Berichte ber f. fachf. Befellich, der Biffenich. phil.=hift. RI. 1878. II, 102.

2) Annal. Aug. Mon. Germ. SS. I, 68.

<sup>&</sup>quot;) Raban rühmt bem früh dahingeschiedenen Schuler felbft nach "Discipulis pastor, plebis et almus amor Nam docuit multos . . . . . "

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "fuldensis et ille monachus". Ekkehardi casus St. Galli. Mon. Germ. SS. II, 83.

<sup>7) &</sup>quot;Ubi tune in Germaniae partibus maxime pollebat scolare studium, patre ducente bithalassum adiit, id est Augense coenobium." Othloni vit. S. Wolfgangi Mon. Germ. SS. IV, 528.

Galler Monche Sartmut und Berinbert nach Kulba, die bier gufammen mit Otfrib Rabans Unterricht empfingen. Bir verweisen bafur auf bas an feine beiden Mitiduller gerichtete Widmungsgedicht Otfribs in feinem Evangelienbuch

> .Krist halte Hartmuatan "Joh Werinbrahtan guatan "Mit in si ouh mir gemeini "Thiu ewiniga heili."¹)

Bartmut hatte bie Abtei ichon langere Zeit in Bertretung Gri= molde, bes Ergfapellans Ludwigs geleitet, als er im Sabre 872 jum Mbt berfelben ernannt wurbe.2) Der Schuler Rabans und ber Stubien= genoffe Otfride ift auch als ber eigentliche Begründer ber St. Galler Rloftericule anzuseben.3) Gang beutlich traten auch anderweitig in Diefer Beit bes erften geiftigen Aufftrebens im Rlofter bes bl. Gallus Die perbindenden Kaden mit Kulda bervor. Es waren Kuldaer Schuler Balabfrid und Ermenrich, Die ben St. Gallern auf ihr Bitten ibre wiffenichaftliche Befähigung für litterarische Arbeiten lieben.4) Es murbe ju weit führen, ber folgenreichen Entwicklung ber Schule von St. Gallen nachzugeben, die Rulba bald überholte und fich in furzer Reit auch mit ber anderen berühmten Pflegestätte Fulbaer Bilbung, Reichenau, meffen fonnte.5) Der hinmeis, bag auch bier Schuler Rabans in erfter Reibe mitgearbeitet haben, um bas Fundament gum weiteren Aufbau zu legen, genügt für unfere Aufgabe. Bor allem mag baran erinnert fein, bag feit Rabanus Maurus St. Gallen unter ben beutiden Rloftern die Sauptpflegeftatte ber beutschen Sprache und Boefie mar.

Diefelbe Beobachtung wie bei St. Gallen machen wir bei Ron= ftang. Much bier find die Anfange gelehrten Unterrichts an bas Wirfen von Männern gefnüpft, die fich unter Raban ihre geiftige Bilbung ge= bolt haben. Sowohl Salomo I., von 847-861 Bifchof von Konftanz wie fein fpaterer Rachfolger Salomo II. (875-889) find Böglinge Kulbas.6) Salomo I. wirfte unter Raban auch noch als Lebrer an ber Rulbaer Rloftericule und hat als folder auch Otfrid Unterricht erteilt.7) Rabans Berfe waren in Konftang wohl befannt. Bernold von Konftang, von bem - wie dies Suitbert Baumer bewiesen bat - ber "micro-

<sup>1)</sup> Graff, Otfrids Krist. Königsb. 1831. S. 16. <sup>2</sup>) Annal. Sangall. mai. Mon. Germ. SS. I, 77. <sup>3</sup>) Kelle, Gesch. b. beutsch. Litteratur 1892. I, 162.

<sup>4)</sup> Dümmler, St. Gallische Denkmäler. Mitteil. der antiq. Gesellsch. in Zürich. XII, 210, 251.

<sup>5)</sup> Wir verweisen hier auf Gabr. Meier, Beich. ber Schulen von St. Gallen im Mittelalter. Jahrb. für schweiger. Geschichte 1855 X.
6) Bohmer-Will, Regesten gur Gesch. ber Mainzer Erzbischöfe. 1877.

<sup>7)</sup> Das Formelbuch bes Bischofs Salomo III. von Konstanz hrgb von Dümmler 1857. S. 138. Bgl. auch Kögel, Gesch. der bentsch. Litteratur 1897. I. 2, 5.

logus de ecclesiasticis observationibus" berrührt, ift von Raban

burchaus abbangia.1) -

Unter ben Domidulen am Rheine bat naturgemaß Mains in erfter Linie unter bem unmittelbaren Ginflug Rabans geftanben. Roch von Rulba aus batte er bem bamaligen Erzbischof Saiftolf (813-825) auf beffen Bunich fein Handbuch "De clericorum institutione" jum Gebrauch für ben Unterricht zugefandt.2) Der Bresbuter Brobus, ein Schüler Rabans, mar bier als Lehrer thatig. Daß er in Rulba berangebilbet worben war, ift au erfeben aus einem Briefe bes Gernatus Lupus an Altwin: "non scripsisti, quid Probus noster exerceat, scilicet utrum in saltu Germaniae 3) disciplinas liberales, ut serio dicere solitus erat, ordine currat etc."4) Kur bieje Annahme fpricht auch feine Liebe zu ben Rlaffifern wie Cicero und Birgil, Die er fogar unter bie burch Chriftus Erloften rechnen zu follen glaubte.5) wie ber Umftand, bag wir nur von Fulbaer Zöglingen und zwar außer Lupus noch von Rudolf's) und Walahfrib 7) in begeisterten Worten von ibm reben boren. Gin anberer Schuler Rabans, ber an ber Mainger Domidule Die Rlerifer unterrichtete, war Thiotmar.8) Raban mahnt ibn als Erzbischof unter Uebersendung eines Bertes zu eifriger Berwaltung seines Lehrberuses "illis, qui ad sacerdotium ordinati sunt et ministerium sacerdotale agere debent, notum facias et eis persuadeas, imo iubeas, ut diligenter discant, quod in hoc opusculo conscriptum est."9) Mit abnlichen Worten fpornt er Regin= balb, ber ebenfalls in ber firchlichen Metropole Deutschlands als Lehrer thatig war, zu treuer Arbeit an "necesse est, ut eos, quos ad divinum officium promovere concupiscis, diligenter doceas, ut sciant, qualiter divini verbi ministri fieri debeant." 10) - An anderer Stelle haben uns ichon bie Spuren ber Nachwirkung Rabans bis nach Speier und Silbesheim geführt, ihm felbft find wir in Rlingenmunfter begegnet, in Trier finden wir feine Bucher im Gebrauch. 11) Gein Reffe

4) Desdevises du Dezert, Lettres de Servat Loup. ep. 7. Paris 1888. p. 67.

5) Specht, Gefch. des Unterrichtsm. 1885. S. 53.

<sup>&#</sup>x27;) Neues Arch. d. Gefellich. f. alt. beutsche Geschichtst. 1893. VIII, 433 ff. <sup>2</sup>) De cleric, inst. ad Haist. archiep. Mon. Germ. poet. lat. II, 163 cf. De cleric. inst. praef. Migne, patrol. lat. CVII, 296.

<sup>3)</sup> Mit biefem Ausdruck fann mohl fein anderes beutsches Rlofter als Wulba gemeint fein — "locus situs in saltu magno". Rud. mir. sanct. Fuld. Migne, patrol. lat. CVII, 42.

<sup>6) &</sup>quot;Quam prudens, humilis, patiens castusque fuisset Littera vel lingua nulla referre potest". Mon. Germ. SS. I, 373.

<sup>7)</sup> Ad Probum Walahfr, carm. mon. Germ. poet. lat. II, 394. 

<sup>11)</sup> Beder, Catalogi biblioth. antiqui. 1885 S. 180.

Gunbram, ber fich in Tulba eine ausgezeichnete Bilbung angeeignet batte.1) ftand an der Spike des Klofters Solnhofen in der Gichftätter Dioceie.2) In Worms befleibete Samuel, fein Gehilfe im Lehramt an ber Fulbaer Schule, ben Bifchofeftubl (841-856).3) Auch an biefen Stätten fand Raban für fein auf möglichft weite Berbreitung geiftiger Bilbung gerichtetes Streben einen willigen Selfer, benn bas Band treuer Freund= Schaft, bas ibn früher mit feinem Amtsgenoffen gusammenbielt, erscheint burch bie Trennung nicht gelockert.4) In Rlofter Birschau haben wir ben umfaffenben litterariiden Ginfluß Rabans an anderer Stelle nach= gewiesen. Die Angabe Trithems, bag bies Rlofter feine erften Monche, fünfzehn an der Zahl — unter ihnen einen Sidulf und Ruthard wie auch feinen erften Abt Liutbert von Fulba ber bezogen batte. 5) ift fonft nicht erweisbar und bochft unwahrscheinlich.6) Dagegen wiffen wir nach bem Zeugniffe eines aus bem 10. Sahrh. ftammenben Be= bichtes, bag in Beigenburg Otfrib, ber befannte Schuler Rabans, mit ber Leitung ber bortigen Rlofterichule betraut wurde. 7) Er icheint nach ber Gitte ber bamaligen Zeit nach Rulba geschickt zu fein, bamit er nach dem Mufter der dortigen Anstalt auch im beimatlichen Klofter eine Schule errichte.

Much in Utrecht, ber Werkstatt, wo ein großer Teil ber Lehrer für bas Cachienvolf ausgebildet murbe,8) fanben bie Ibeen Rabans fruchtbaren Boben. Der Bijchof Friedrich von Utrecht ftand mit bem Kulbaer Scholarchen in freundschaftlichem und gelehrtem Berfehr.9) Rabans Bücher fanden bier ben Gingang in ben Unterricht. Er schickte Friedrich auf beffen Bunich feinen Mattbaustommentar zum Abichreiben und widmete ihm bann feinen aus brei Buchern bestehenden Rommentar zum Buche Josua. 10) - Die Ginwirkung Rabans auf die fächfischen Klöfter ift mehr als eine mittelbare zu bezeichnen. Corven, die bantals bervorragenbite Bilbungsftätte im nördlichen Deutschland, icheint einen von Rulba unabbangigen Entwicklungsgang genommen zu haben. Daß Raban Altfrid, ben fpateren Bischof von Silbesheim, nach Corven als Lehrer entfandt habe, gebort zu ben erdichteten Zugen, mit benen bie

4) Ad Samuelem. Mon. Germ. puet. lat. II, 190. XXIX. 5) Rabani Mauri vita auct. Trithemio. Migne, patrol. lat. CVII, 80.

<sup>1) &</sup>quot;Urbanitate ac munimento divinorum eloquiorum comptus nec non et in coturno sublimis." Ermenric. ep. ad. Gundr. Mon. Germ. SS. XV, 153 cf. p. 161.

2) Mon. Germ. SS. XV, 154.

3) Annal. Xant. ad a. 875. Mon. Germ. SS. II, 234.

<sup>9)</sup> Leider werden nicht nur diese, sondern auch manche andere falsche Angaben Trithems in fast sämtlichen bisher erschienenen Sonderauffägen Angaben Littgens in jan janktragen bisger erjajtenenen Sonderaujägen und Abhandlungen über Raban wie die von Buddäus, Schwarz, Bach, Kunstmann, Dahl, Colombel, E. Köhler, K. K. Köhler citiert.

7) Dümmler in der Zeitschrift für deutsches Altertum XIX, 117 f.

8) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. 6 Aust. 1893. I, 244.

9) Ad Friduricum episc. Mon. Germ. poet. lat. II, 181.

10) Ad Fridur. Migne, patrol. lat. CVIII, 1000.

reiche hiftorifche Phantafie bes Spanbeimer Abtes fich bas Bilb feines "unicus totius eruditionis princeps Rabanus" queichmidt.") Da= ocaen ftanh Raban mit Simon, ber im Sabre 1840 Bilchof von Dona= brud murbe, in brieflichem Berfebre, wie bas erhaltene Fragmente er=

acuaen.2)

Bor allem ift aber bie Domichule in Salberftabt eine Grundung. bie bireft unter Rabans Aufpicien erfolgte. Der Fulbaer Monch Sanmo, ber bie Rulbaer Organisation und Lehrmethobe icon nach Bersfeld verpflangt batte, bat fich, nachbem er im Jahre 840 von Konig Ludwig bem Deutschen gum Bifchof von Salberftabt ernannt war (840-853).3) burch bie Oberleitung ber bortigen Rathebralichule ein nicht geringes Berbienft um bie Bebung bes Schulmefens im nordlichen Deutschland erworben.4) Raban bot feinem in einem erft balbwege driftianifierten Gebiete wirkenben Freunde bilfreiche Sand, um bier ber Bilbung eine Statte zu bereiten. Fur ibn vollendete er in moglichft furger Beit fein Riefenwert, die Encyclopabie "de universo", die bem Samno für ben Unterricht eine Sammlung alles Wiffensnotwendigen und Wiffenswerten barbot, und fo eine gange ibm in Salberftabt fehlende Bibliothet er= feste.5) Der Ginfluk, ben Salberftabt wieder burch feine Schuler ausübte, ift fein geringer. Daniel mochte bie Schule zu Baberborn als einen Ableger von Gulba betrachten, er ertennt bem Bifchof Meinwerc von Paberborn unbebentlich ben Titel eines Rachfolgers Rabans im 11. Sahrh. gu, weil er ein Zögling ber Salberftabter Schule mar.6) Dag Baberborn einer folden Abkunft murbig war, tann mit Recht behauptet merben, benn bie Beichichtsquelle berichtet .. in Patherbrunnensi ecclesia publica floruerunt studia, quando ibi musici fuerunt et dialectici, enituerunt rhetorici clarique grammatici, quando magistri artium exercebant trivium, quibus omne studium erat circa quadrivium."7)

Richten wir unferen Blid auf die lothringischen Schulen, fo ftebt bier bie Lutticher Schule im Borbergrunde. Manner, bie bier ihre Bilbung erlangt hatten, wurden im 11. Jahrhundert vielfach als Lehrer an die Klofter= und Stiftsichulen Deutschlands berufen, ebenfo finden

<sup>1)</sup> Rabani Mauri vita auctore Trithemio. Migne, patrol. lat. CVII, 81, 83,

<sup>2)</sup> Runftmann, Hrabanus Magn. Maurus 1841 S. 75.

a) Annalista Saxo. Mon. Germ. SS. VI, 575. 4) Burfian, Gefch. der flaffifchen Philologie in Deutschland. 1883. I, 24.

<sup>5) &</sup>quot;Que haberes ob commemorationem in paucis breviter ad notatum. quod ante in multorum codicum amplitudine et facunda oratorum locutione disertum copiose legisti . . . . . tu autem acceptis his, quae tibi transmisi, utere eis ut decet et tam tibi quam illis, qui sub tuo regimine sunt constituti, utile esse permitte." Praefat alt. ad Haymonem. Migne, patrol. lat. CXI, 12 sq. ") Daniel, Rlaffische Studien in der driftl. Gefellschaft. Ueberf. von

Saiffer. Freiburg. 1855. S. 83 f.

7) Vita Meinwerci. Mon. Germ. SS. XI, 140.

wir solche zu bieser Zeit in hohen kirchlichen Stellungen.¹) Auch Lätztich wäre ohne Raban nicht das, was es so geworden ist. Freculph, ber ungefähr um das Jahr 822 auf den Bischofsstuhl erhoben wurde, sand in Lättich eine große Unwissenheit vor. Bekanntlich stand ihm hier nicht einmal eine Bibel zur Berfügung. Er wandte sich an den ihm vielleicht von Tours her befreundeten Naban.²) Durch ihn erhielt er die ersten litterarischen Hilßmittel mit einem Begleitschreiben des Fuldaer Abtes, in welchem derselbe ihm zuruft, er solle das Amt eines Lehrers thatkräftig führen "lege ergo veterum libros doctorisque sieut tidi iniunctum est, ministerium strenue perage."³) Zum Zeugnis für den regen Berkehr, welcher um die Mitte des 9. Jahrh. zwischen Fulda und Lüttich bestand, teilt uns Dümmler ein ungedrucktes Gedicht des Iren Sedulins mit, das an Abt Hatto, Rabans Nachsolger, gerichtet ist.4)

Es ernbrigt uns noch, auseinanber zu setzen, inwiesern auch in den bayerischen Klöstern Bilbungseinflüsse Nabans nachweisbar sind. Ermenrich, der als "einer der bedeutendsten Vertreter der Schulgelehrssamkeit seiner Zeit") in Bayern wirtte, war ein Schüler Rabans" und Rudolfs.") In einer unzuverlässigen Quelle erscheint er als Abt von Elwangen. Von Sahre 865—874 bekleidete er die Würde eines Vischoss von Passau. Sichosik von kalbane bier die Schulen in hoher Blüte, und die Fuldaer Traditionen wurden von dem Schüler Rabans eifrig gepstegt. Ermenrich, der schon seine erste litterarische Arbeit, die vita S. Sualonis seinem Lehrer Rudolf zur Durchsicht gessandt hatte, ") ist, wie Wattenbach vermutet, vielleicht auch der Verfasser eines Schulbuches mit ausgeprägtem Fuldaer Charafter, welches, in einer Tegernseer Handschrift erhalten, vorzüglich aus Rabans Schriften geschöpft ist." Auch in Augsburg kannte man die Schriften Rabans. ") Im Würzburger Sprengel besaß Fulda das Kloster Habans. Zeit 52

<sup>1)</sup> Specht, Beich, bes Unterrichtsmefens. 1885. S. 337.

<sup>2)</sup> Freculphus episc. Mauro. Migne, patrol. lat. CVII, 439.
3) Dümmler in den Forschungen zur deutschen Geschichte. V, 394 f.

<sup>4)</sup> Rabanus Freculpho. Migne, patrol. lat. CVII, 442.
5) Specht, Gesch. des Unterrichtswesens 1885. S. 391.
6) Ermenric. vit. Solae c. 6. Mon. Germ. S. XV, 152.

<sup>7) &</sup>quot;Omni in arte celeberrimo Rudolfo didascalo salutem. Ex quo, pater sanctissime, bonitatem et coctrinam tuam aliquantulum praelibavi iuniore tempore"...epist. Ermenric. ad Rud. Mon. Germ. SS. XV, 155.

SS. XV, 155.

\*) Siehe Räheres barüber bei Giefel, Die Ellwanger und Neresheimer Geschichtsquellen. Württemb. Bierteljahrsschr. f. Landesgesch. 1888. XI, 5.

\*\*) Series episc. Pataviens. Mon. Germ. SS. XIII, 362. Necrolog.

Aug. Mon. Germ. necrol. I, 82.

Ermanric. sermo de vita S. Sualonis. Mon. Germ. SS. XV, 156.
 Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. 6. Aufl. 1893. I, 290.

<sup>12)</sup> Beder, Catalogi bibl. antiqui. 1885. S. 137.

Monche und 18 Schuler batte.1) Sumbert, ber Bijchof von Burgburg, war ein begeisterter Berehrer bes Julbaer Abtes. Er holte fich nicht nur bei ibm Rat in firchlichen Fragen,2) er erbat fich auch von ibm litterarifche Arbeiten, wie ber ibm gewihmete Kommentar Rabans qu ben Buchern ber Richter und Ruth zeigt.3) - Bu ben bervorragenbiten Lebranftalten in Bavern geborte bie Klofteridule von St. Emmeram in Regensburg. Auch hier wirfte ein Zögling Fulbas,4) ber an Jahren ältere Freund Rabans, Baturicus.5) Er entfaltete als Abtbischof (Bifchof von Regensburg und zugleich Abt von St. Emmeram) vom Sabre 817-847 eine reich gesegnete Thatigfeit.6) Gang im Beifte feines Mutterfloftere Gulba war er por allem bebacht auf ben Fort= fdritt gelehrter Bilbung innerhalb feines Sprengels.7) Gine gange Ungabl von Sanbichriften, die auf feine Beranlaffung geschrieben find, befinden fich in ber Münchner Sof= und Staatsbibliothet.8) Rabans Bücher icheinen in St. Emmeram mit Borliebe bei bem Unterricht benutt gu fein: Zwei Emmeramer Monche Luganbert und Eranrich machten ber Schule Schenfungen in Geftalt von Buchern Rabans ) gewiß ein pollaultiger Beweis fur bie Bflege Gulbaer Gelehrfamfeit in biefer bebeutenben Bilbungsftatte Bayerns. Wie vorzüglich bie Musbilbung war, welche bie aus ber St. Emmeramer Schule bervorgebenber Beiftlichen empfingen, tann man baraus erfeben, bag Ronig Ludwig ber Deutsche ben Klerifer Gundpert von ber Regensburger Rirche gegen einen anderen Klerifer für feine Kapelle einzutauschen munichte, .. quia utilior et maioris ingenii fuit scribendi nec non et legendi."10)

Durch Rulba waren auch bier bie Borbedingungen gegeben gu ber aufftrebenden Entwickelung ber Emmeramer Unftalt, Die nach ber Mitte bes 10. Nahrhunderts ben Sobepuntt ihres Glanges erreichte. 11)

1) Dronfe, Traditiones Fuldens. S. 183.

2) Ebert, Gesch, der Literatur des Mittelasters. 1880. II, 137 Anm. I.
3) Ad Hunbert. episc. Migne, patrol. lat. CVIII, 1109.
4) Epistolae Fuld., hrgb. von Dümmser. Forschungen zur deutschen V, 375.

b) Ad Batur. episc. Mon. Germ. poet. lat. II, 173.

7) Eberl, Studien zur Geschichte der Karolinger in Bayern. Pros gramm. Straubing. 1891. S. 60. 63. 8) Dümmler, Gesch. des ostsfrant. Reiches. 2. Aufl. 1887. 11, 433.

Post hunc Baturicus tenuit pius optime sedem." Mon. Germ. poet. lat. II, (38. II v. 7.

<sup>&</sup>quot;) Bunthner, Beid. b. literarifden Anftalten in Bagern. 1810. 1, 140.

<sup>10)</sup> Bez, Thesaur, anecdot. I. 3, 199.
11) Eine Geschichte ihrer Entwicklung giebt Specht, Gesch, bes Unter= richtswefens. 1885. S. 380 f.

Wir stehen am Ende unserer Darstellung. — Es handelte sich für uns nicht darum, hier eine allseitige Bürdigung der Persönlichkeit des Rabanus Maurus zu geben, wir haben unsern Blick vielmehr dem bedeutsamsten Teile seiner Wirksamkeit, der Krone seiner Leistungen zugewandt, seiner Thätigkeit als Lehrer und Lehrerbildner. Wir haben verssucht, die Bedeutung des Karolinger Gelehrten auf diesem Gebiete im Zussammenhange mit seiner Zeit und aus seiner Zeit heraus zu beurteilen.

So unumwunden das zugestanden werben muß, daß man Rabans Wirfen als Lehrer vielfach in überschwänglicher Beise gepriesen bat, indem man ben porbandenen Quellen ohne Rritit gegenüberftebend ein trügliches Bild idealer Berklärung und felbstgeschaffenen Glanges zeich= nete, fo ficher ift es auch, bak man feine Bedeutung bier vielfach unter= schätzt hat, weil man an bas 9. Jahrhundert feinen andern Dagftab als den des 19. Jahrhunderts anlegen wollte. Wir stehen im 9. Jahr= hundert in der Zeit der anhebenden chriftlich=europäischen Kultur, in ber Jugenbepoche, ber "Schulgeit" ber germanischen Bolfer.1) Wir haben es mit vielfach erft balb driftianifierten beutschen Stammen gu thun, unter benen bas Erziehungs- und Bilbungsweien noch feine festen Burgeln gefaßt batte. Gerade barin ericheint nun Raban vielleicht am meisten bewundernswert, daß er bas für feine Reit Erreich= bare mit bem icharfen Blick eines erfahrenen Babagogen erfannt und - erreicht bat. Seine Bedeutung besteht nicht barin, baf er feiner Zeit, die noch auf Empfangen angewiesen war, neue Bahnen geiftigen Schaffens eröffnet hatte, ober wie Karl ber Große mit bem genialen Bebanten einer allgemeinen Boltsichulbilbung weit vorausgeeilt mare. Er war gufrieden, auf beutschem Boben geiftiger Bilbung überhaupt erft eine sichere Beimftätte zu grunden, Die bier ichlummernden Rrafte zum Leben zu erwecken und die ersten — wenn auch starren — Formen ber Auswirkung für fie zu ichaffen. Dies war fein Biel; mit eiferner Energie und nie verjagender Unermudlichkeit bat er es verfolgt und erreicht.

Wie er es erreicht hat, das haben wir ausführlich gezeigt und damit im einzelnen nachzuweisen versucht, inwiesern Raban praeceptor

Germaniae genannt werben fann.

Wir haben gesehen, wie seine Entwicklung ihn gerabezu zum praeceptor Germaniae bestimmte, wie Tours, die Hochschule des Frankenreiches, den geistig außerordentlich veranlagten Knaben zu diesem seinem späteren Beruse vorbereitete, indem sie ihm eine universelle Bildung in sein heimatliches Kloster mitgab. Wir haben dann außegesührt, wie er diese Bildung durch alle Hindernisse hindurch sich bewahrte, wie er sie nach Fulda verpflanzte und die Fuldaer Klostersschule durch seine Wirksamkeit bald zu der hervorragendsten schola publica in Deutschland erhob. Wir haben den außerordentlichen Einsschulz versolgt, den er auf die litterarische Bildung Deutschlands auße

<sup>8)</sup> Paulsen, Geschichte des gelehrt. Unterrichts. 1885. S. 6.

übte. Wir haben feiner Sorge fur bie fittliche Bebung und geiftliche Unterweifung bes unmiffenben Bolfes gebacht und haben bann ingbefondere auf feine Liebe zur beutiden Mutteriprache und feine Berbienfte um die Entwicklung berfelben gur Schriftsprache bingemiefen. Die bebeutenoften Danner bes 9. Jahrhunderts haben wir aus feiner Schule bervorgeben feben, alle ausgezeichnet burch ihre Beiftesbilbung, bie meisten burch ihren Rang und ibr Umt zur Leitung bes Unterrichts berufen. Bei faft allen Unterrichtsanstalten, Die in ber Bilbungs= geschichte ber germanischen Stämme einen bervorragenden Blat ein= nehmen, fonnten wir die verbindenden Raben mit Rulba nachweisen.

Uniere gange Darftellung bat zu zeigen verfucht, baf Raban that= fächlich, wie Dummler fagt, bie unter Rarl b. Gr. wiebergeborene gelehrte Bilbung am wirtiamften in beutider Beije auf beutiden Boben verpflangt und in weitere beutsche Rreise getragen bat",1) bag er bas erfte Tunbament gelegt bat, auf bem bas gesamte Bilbungswert ber Folgezeit in Deutschland fich aufbauen tonnte; benn von bem Fulba bes 9. Jahrhunderts, von Raban find bie Lichtftrablen ausgegangen, bie im 11. Sabrhundert bas gange Deutschland mit ihrem Schein er=

füllten - "studium ubique famosissimum."2)

Seine Zeit wußte benn auch, wie unermeklich viel fie ibm per-Die Mitlebenben priefen ibn, wie wir gefeben haben, als ben "eximius praeceptor", als ben Lehrer "venerandae memoriae". Der bamalige Raifer Lothar ichrieb bem "praestantissimus magister" in einem schmeichelhaften Brief, er bante Gott, ber ber Belt einen Raban gegeben: "nam si illis Hieronymum, Augustinum, Gregorium Ambrosiumque et caeteros quam plurimos praebuit, et nobis idem opifex eiusdem meriti et scientiae contulit Rabanum Maurum. "3) Beit befannt in beutiden Gauen und barüber binaus mar bas in ben Balbern ber Buchonia gelegene Rlofter, "ubi sanctissimus et in omni arte peritissimus abbas Rabanus perspicabiliter fulget." 4)

"Tu decus es nostrum", in biefen Worten bes Bifchofs Sumbert von Burgburg 5) findet die Bewunderung, mit ber bas Deutschland bes 9 Nahrhunderts zu feinem Lehrer aufblickte, vielleicht ben beiten Ausbrud.

4) Ermanric, Sermo de vit. S. Sualonis, Mon. Germ. SS. XV, 159. 5) Mabill. Acta SS. ord. S. Bened. IV. 2, 37.

<sup>1)</sup> Dummler, Drabanftubien. Sigungsber. ber Atab. ber Biffenich. au Berlin. 1898. III, 24.

<sup>2) &</sup>quot;Plurimi eo tempore in artibus, in aedificiis, in auctoribus, in omni genere doctrinae pollebant. Studium ubique famosissimum."

Annal. August. ad a. 1041. Mon. Germ. SS. III, 125.

<sup>8</sup>) Epistola Lotharii imp. ad Rhabanum bei Kunstmann, Hrab. Magn. Maurus. 1841. ©. 221.

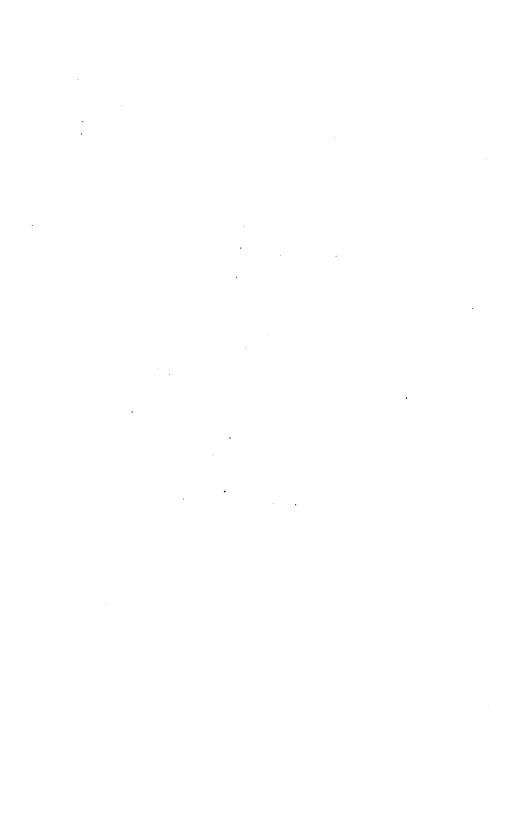

To avoid fine, this book should be returned on sow.



370. T94

370.9401 :T944
Rabanus Maurus, der praeceptor
Stanford University Libraries
3 6105 042 740 592

200

COL OF EDUCETION

